

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

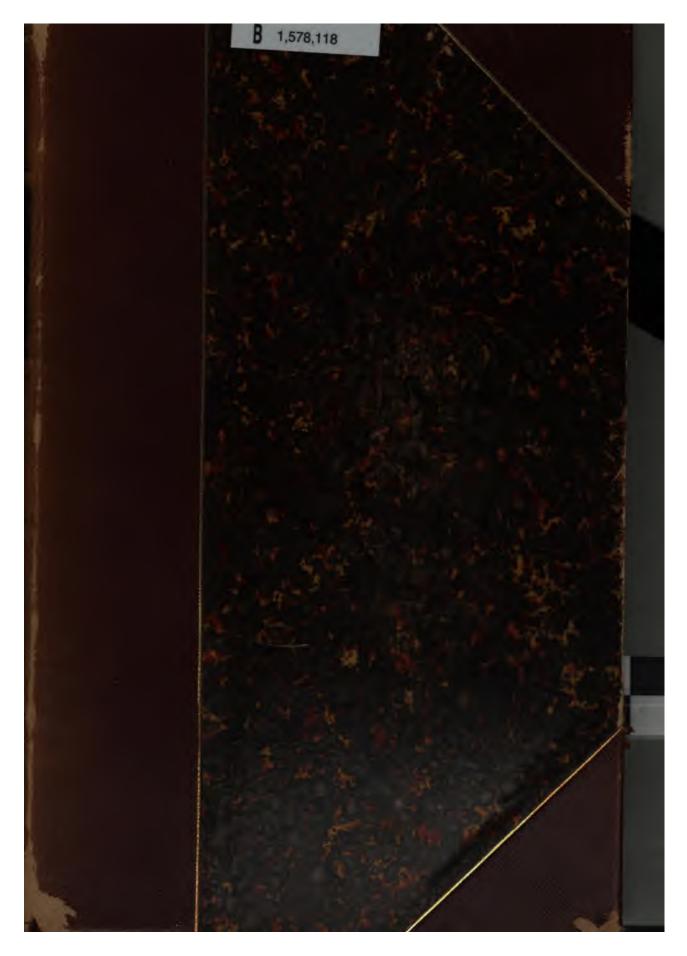

The Cerman-American Coethe Ribrary

Luiversity of **R**ichigan.



| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

838 G 6 1887—

"

:

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 14. Band

Weimar Hermann Böhlau 1893.

# Goethes Briefe

14. Band

1799.

Meimar Hermann Böhlau 1893.

# Inhalt.

(Gin \* vor der Rummer zeigt an, daß der Brief bier zum ersten Mal ober in bedeutend vervollständigter Gestalt veröffentlicht wird.)

|        |                                                 | Scite |
|--------|-------------------------------------------------|-------|
| *3965. | An Cotta 2. Januar 1799                         | . 1   |
| 3966.  | An Schiller 2. Januar 1799                      | . 1   |
| 3967.  | An Schiller 5. Januar 1799                      |       |
| *3968. |                                                 |       |
| *3969. | An Ribel 7. Januar 1799                         | . 3   |
| *3970. | An J. G. Lenz 8. Januar 1799                    | . 4   |
| *3971. | An Lober 8. Januar 1799                         | . 4   |
| *3972. | An C. G. Boigt 10. Januar 1799                  | . 5   |
| 3973.  | <del>-</del> -                                  |       |
| 3974.  | _                                               |       |
| *3975. | An Lips 17. Januar 1799                         | . 8   |
| 3976.  | An C. v. Anebel 22. Januar 1799                 | . 9   |
| 3977.  | An A. B. Schlegel 22. Januar 1799               | . 10  |
| *3978. |                                                 |       |
| 3979.  | An Schiller 25. Januar 1799                     | . 11  |
| *3980. | An Cotta 26. Januar 1799                        | . 12  |
| 3981.  |                                                 | . 14  |
| 3982.  | · -                                             | . 14  |
| 3983.  | An Schiller 30. Januar 1799                     | . 15  |
| *3984. | An Spilfer 31. Januar 1799                      | . 15  |
| *3985. | Un S. Toel Ende Januar ober Anfang Februar 1799 | 16    |
| 3986.  |                                                 |       |
| *3987. | An Chriftiane Bulpius 8. Februar 1799           | . 18  |
| *3988. |                                                 | . 19  |
| *3989. | An J. H. Meyer 12. Februar 1799                 | . 19  |
| *3990. | An Chriftiane Bulpius 15. Februar 1799          | . 21  |

|                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An C. G. Boigt 15. Februar 1799             | . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 17. Februar 1799                | . 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Thouret 18. Februar 1799                 | . 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Rirms 19. Februar 1799                   | . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Christiane Bulpius 19. Februar 1799      | . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Chriftiane Bulpius 20. Februar 1799      | . <b>2</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Kirms 4. März 1799                       | . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 6. Marg 1799                    | . 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An A. G. Thiele 7 Marg 1799                 | . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 9. März 1799                    | . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 10. Marz 1799                   | . 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Beder, Genaft und Schall 11. Marg 1799 . | . 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 13. Marg 1799                   | . 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Cotta 13. März 1799                      | . 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An du Four 15. März 1799                    | . 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un C. v. Anebel 15. Marg 1799               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 16. Marg 1799                   | . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Rirms 16. Marg 1799                      | . 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An v. Gutschmid 18. Marg 1799               | . 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 20. Marg 1799                   | . 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An J. H. Meyer 22. Marg 1799                | . 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An C. v. Anebel 22. Marg 1799               | . 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Schiller 26. Marg 1799                   | . 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An A. W. Schlegel 26. März 1799             | . 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Rirms 26. März 1799                      | . 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Rirms 27. März 1799                      | . 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An J. S. Meyer 27. Marg 1799                | . 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Rirms 29. Marg 1799                      | . 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An J. H. Meyer 1. April 1799                | . 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Chriftiane Bulpius 2. April 1799         | . 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Rirms 6. April 1799                      | . 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | An C. G. Boigt 15. Februar 1799 An Schiller 17. Februar 1799 An Thouret 18. Februar 1799 An Airms 19. Februar 1799 An Christiane Bulpius 19. Februar 1799 An Christiane Bulpius 20. Februar 1799 An Christiane Bulpius 20. Februar 1799 An Schiller 3. März 1799 An Schiller 6. März 1799 An Schiller 6. März 1799 An Schiller 9. März 1799 An Schiller 10. März 1799 An Schiller 10. März 1799 An Schiller 13. März 1799 An Schiller 13. März 1799 An Cotta 13. März 1799 An Cotta 13. März 1799 An Cotta 13. März 1799 An Schiller 16. März 1799 An Schiller 16. März 1799 An Schiller 18. März 1799 An Schiller 18. März 1799 An Schiller 18. März 1799 An Schiller 20. März 1799 An Schiller 26. März 1799 An Schiller 27. März 1799 An A. W. Schlegel 26. März 1799 An Airms 26. März 1799 An Airms 27. März 1799 An Airms 29. März 1799 An Kirms 29. März 1799 An Kirms 29. März 1799 An Schiller 2. April 1799 An Christiane Bulpius 2. April 1799 An Kirms 3. April 1799 An Kirms 3. April 1799 An Kirms 4. April 1799 An Kirms 5. April 1799 An Kirms 6. April 1799 An Kirms 6. April 1799 |

\*4066. An den herzog Carl August Mitte Juni 1799 .

|               |                     |               |     |        |              |    |     |   |   | Seite |
|---------------|---------------------|---------------|-----|--------|--------------|----|-----|---|---|-------|
| 4067.         | An Schiller 19. Jur | ıi 1799       |     |        |              |    |     |   |   | 114   |
| <b>4068</b> . | An Schiller 22. Jur | ti 1799       |     |        |              |    |     |   |   | 116   |
| <b>4</b> 069. | An C. v. Anebel 25. |               |     |        |              |    |     |   |   | 120   |
| 4070.         | An Schiller 26. Jui | ıi 1799       |     |        |              |    |     |   |   | 122   |
| 4071.         | An Schiller 29. Jun |               |     |        |              |    |     |   |   | 123   |
| *4072.        | An Cotta 30. Juni   | 1799 .        |     |        |              |    |     |   |   | 123   |
| 4073.         | An Cotta 5. Juli 1' | 799           |     |        |              |    |     |   |   | 124   |
| 4074.         | An Schiller 6. Juli | <b>1799</b> . |     |        |              |    |     |   |   | 125   |
| 4075.         | An Schiller 9. Juli |               |     |        |              |    |     |   |   | 126   |
| 4076.         | An Schiller 10. Jul |               |     |        |              |    |     |   |   | 127   |
| *4077.        | An den Herzog Carl  |               |     |        |              |    |     |   |   | 128   |
| *4078.        | An ben Bergog Geor  |               |     |        |              |    |     |   | 9 | 129   |
| *4079.        | An J. Dalton 10. 3  | uli 1799      | ٠.  | ٠.     |              |    |     |   |   | 130   |
| <b>40</b> 80. | An Schiller 13. Jul | i 1799        |     |        |              |    |     |   |   | 130   |
| <b>40</b> 81. | An Schiller 17. Jul | i 1799        |     |        |              |    |     |   |   | 131   |
| 4082.         | An Schiller 20. Jul | i 1799        |     |        |              |    |     |   |   | 132   |
| 4083.         | An Gabide 21. Juli  | 1799 .        |     |        |              |    |     |   |   | 133   |
| *4084.        | An Bury 21. Juli    |               |     |        |              |    |     |   |   | 134   |
| 4085.         | An Schiller 24. Jul |               |     |        |              |    |     |   |   | 135   |
| <b>4</b> 086. | An Schiller 27. Jul |               |     |        |              |    |     |   |   | 136   |
| 4087.         | An Schiller 31. Jul |               |     |        |              |    |     |   |   | 138   |
| *4088.        | An F. M. und Al     |               |     |        |              |    |     |   |   | 141   |
| 4089.         | An Schiller 3. Augi | ft 1799       |     |        |              |    | -1- |   |   | 142   |
| 4090.         | An Unger 5. August  | 1799          |     |        |              |    |     |   |   | 143   |
| 4091.         | An Schiller 7. Augi | ft 1799       |     |        |              |    |     |   |   | 145   |
| 4092.         | An Schiller 10. Aug | uft 1799      |     |        |              |    |     |   |   | 147   |
| 4093.         | An Schiller 14. Aug | uft 1799      |     |        |              |    |     |   |   | 148   |
| *4094.        | An C. W. Maximili   | an Jacob      | 16  | . Au   | auf          | 1  | 799 | 9 |   | 150   |
| 4095.         | An Schiller 17 Aug  |               |     |        |              |    |     |   |   | 155   |
| <b>409</b> 6. | An Kirms 18. Augu   |               |     |        |              |    |     |   |   | 157   |
| *4097.        | An Lerfe 20. August |               |     |        |              |    |     |   |   | 158   |
| 4098.         | An Schiller 21. Aug | uft 1799      |     |        |              |    |     |   |   | 160   |
| 4099.         | An Kirms 21. Augu   | ft 1799       |     |        |              |    |     |   |   | 163   |
| *4100.        | An Christiane Bulp  | ius 23. A     | ugu | R 17   | 7 <b>9</b> 9 |    |     |   |   | 164   |
| 4101.         | An Schiller 24, Aug | uft 1799      |     |        |              |    |     |   |   | 165   |
| 4102.         | An Carl Friedrich   | Relter 26.    | Au  | auft   | 17           | 99 |     |   |   | 166   |
| 4103.         | An Schiller 27. Aug | uft 1799      |     | J - 12 |              |    |     |   |   | 167   |
| 4104.         | An Schiller 28. Aug | uft 1799      |     |        |              |    |     |   |   | 168   |
|               | ,                   | -             |     |        |              |    |     |   |   |       |

Inhalt. 1x

|               |    |                                               | Seite |
|---------------|----|-----------------------------------------------|-------|
| 4105.         | An | 3. G. Schloffer 30. August 1799               | 169   |
| 4106.         |    | Schiller 4. September 1799                    | 173   |
| *4107.        |    | Jean George b'Orville 13. September 1799      | 175   |
| 4108.         |    | 28. b. Sumbolbt 16. September 1799            | 177   |
| *4109.        |    | Chriftiane Bulpine 17. September 1799         | 182   |
| 4110.         |    | C. v. Anebel 17. September 1799               | 184   |
| 4111.         |    | Joh. Gottfr. Steinhäufer 17. September 1799 . | 187   |
| 4112.         |    | Cotta 22. September 1799                      | 188   |
| *4113.        | An | Rapp 22. September 1799                       | 190   |
| *4114.        | An | Gabide 22. September 1799                     | 192   |
| 4115.         | An | Ferdinand August Sartmann und Beinrich        |       |
|               |    | Chriftoph Rolbe 22. September 1799            | 192   |
| 4116.         | An | C. G. Boigt 1. October 799                    | 194   |
| *4117.        | An | Chriftiane Bulpius 3. October 1799            | 195   |
| 4118.         | An | Rirms 4. October 1799                         | 197   |
| 4119.         | An | Rirme 8. October 1799                         | 198   |
| *4120.        |    | Christiane Bulpius 8. October 1799            | 198   |
| *4121.        | An | Chriftiane Bulpius 11. October 1799           | 199   |
| 4122.         | An | M. 2B. Schlegel 14. October 1799              | 200   |
| 4123.         | An | Schiller 16. October 1799                     | 200   |
| *4124.        | An | C. G. Boigt 18. October 1799                  | 201   |
| 4125.         | An | Schiller 19. October 1799                     | 202   |
| <b>412</b> 6. | An | Schiller 23. October 1799                     | 203   |
| 4127.         |    | C. v. Anebel 23. October 1799                 | 205   |
| *4128.        | An | 23. October 1799                              | 206   |
| 4129.         | An | Schiller 26. October 1799                     | 206   |
| 4130.         | An | 2B. v. humbolbt 28. October 1799              | 207   |
| 4131.         | An | Schiller 31. October 1799                     | 210   |
| 4132.         |    | Schiller 2. Rovember 1799                     | 211   |
| 4133.         |    | Unger 4. November 1799                        | 212   |
| *4134.        |    | Sirt 4. November 799                          | 214   |
| *4135.        | An | Thiele 4. November 1799                       | 216   |
| 4136.         |    | C. v. Anebel 7 Rovember 1799                  | 217   |
| 4137.         |    | Rirms 8. November 799                         | 218   |
| 4138.         | An | Schiller 8. November 1799                     | 219   |
| 4139.         | An | B. v. Wolzogen 10. November 1799              | 219   |
| 4140.         |    | Rirme 15. November 1799                       | 220   |
| 4141.         | An | Schiller 19. November 1799                    | 220   |

|                |      |                                     |    |  | Seite       |
|----------------|------|-------------------------------------|----|--|-------------|
| *4142.         | An   | Chriftiane Bulpins 24. Rovember 179 | 99 |  | 221         |
| *4143.         | An   | Gottlieb Schufft 24. Rovember 1799  |    |  | 222         |
| *4144.         | An   | 3. S. Meyer 24. November 1799 .     |    |  | 223         |
| 4145.          | An   | Rirms 26. November 1799             |    |  | 224         |
| *4146.         | An   | 3. S. Meyer 28. November 1799 .     |    |  | 225         |
| 4147.          | An   | Steinhäuser 29. November 1799 .     |    |  | <b>22</b> 6 |
| *4148.         | An   | Tromsborf 29. November 1799         |    |  | <b>22</b> 8 |
| *4149.         | An   | Chriftiane Bulpius 1. December 1799 |    |  | 229         |
| 4150.          | An   | G. Sufeland 2. December 1799        |    |  | 230         |
| *4151.         | An   | Cotta 2. December 1799              |    |  | 230         |
| 4152.          | An   | Schiller 6. December 1799           |    |  | 232         |
| 4153.          | An   | Schiller 9. December 1799           |    |  | 233         |
| 4154.          | An   | Schiller 11. December 1799          |    |  | 233         |
| 4155.          | An   | Jacobäer 12. December 1799          |    |  | 234         |
| 4156.          | An   | Schiller 15. December 1799          |    |  | 234         |
| 4157.          | An   | Schiller 17. December 1799          |    |  | 235         |
| 4158.          | An   | Schiller 20. December 1799          |    |  | 235         |
| 4159.          | An   | Babice 23. December 1799            |    |  | 235         |
| 4160.          | An   | Schiller 23. December 1799          |    |  | <b>236</b>  |
| 4161.          | An   | Schiller 23. December 1799          |    |  | <b>2</b> 36 |
| 4162.          | An   | Schiller 27. December 1799          |    |  | 237         |
| 4163.          | An   | Schiller 29. December 1799          |    |  | 237         |
| <b>*4</b> 164. |      | Rirms 30. December 1799             |    |  | 237         |
| 4165.          | An   | B. Sufeland 30. December 1799 .     |    |  | <b>238</b>  |
| <b>41</b> 66.  |      | Sömmerring 30. December 1799 .      |    |  | 238         |
| 4167.          | An   | Schiller 31. December 1799          |    |  | 240         |
|                |      | <del></del>                         |    |  |             |
|                |      |                                     |    |  |             |
| Legarten       | t    |                                     |    |  | 241         |
| Poftfent       | unge | en                                  |    |  | 290         |

# An Cotta.

Ich übersende ein Blatt von Herrn Gädicke, zu bessen Fragen ich weiter nichts hinzu zu setzen weiß. Auf Oftern können wir sehen wie der Versuch gelungen ist. Ich danke Ihnen daß Sie sich so willig bazu sinden lassen.

Die Piccolomini find in meinen Händen, den 30. Jan. werden fie hier gegeben, Sie erhalten bald mehr Nachricht davon für die allgemeine Zeitung.

Mein Fauft ift zwar im vorigen Jahre ziemlich 10 vorgerückt, doch wüßt ich ben diesem Hexenproducte die Zeit der Reise nicht voraus zu sagen. Wenn die Hossnung näher rückt sollen Sie davon hören.

Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Weimar am 2. Jan. 1799.

℧.

# 3966.

# Un Schiller.

Da es mit dem Hauptpuncte richtig ist und ich auch überzeugt bin daß Sie nicht früher schließen konnten, so muß sich das übrige alles geben.

Goethes Werte. IV. Abth. 14. 90.

Die zärtlichen Scenen find sehr gut gerathen und bie Einleitung der Aftrologie in denfelben äußerst glücklich.

Beh allem andern will ich nichts sagen, weil mich die Stunde drängt und weil ich Sie bald zu sehen shoffe. Säumen Sie ja nicht lange, denn es giebt hundert Dinge zu besprechen. Ich hoffe Sie sollen in Ihrem Quartier alles leidlich eingerichtet finden. Grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar am 2. Januar 1799.

**G**. 10

#### 3967.

# Un Schiller.

Mit vielem Vergnügen vernehm ich daß Sie ansgekommen sind und wünsche zu erfahren wie Sie Ihren heutigen Tag eingetheilt haben. Möchten Sie den Mittag mit mir essen so sollen Sie schönstens willkommen sehn.

Ich befinde mich nicht ganz wohl so daß ich nicht ausgehen mag, da wir diese Tage gute Gesundheit und Stimmung nöthig haben.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Der ich mich fehr freue Sie bald wieder zu fehen.

Weimar am 5. Jan. 1799.

ჱ.

# Un 3. G. Leng.

# Ew. Wohlgeb.

kann ich vorläufig die Erlaubniß ertheilen Ihr Jahreßfest in dem größern Saale des Herzogl. Schlosses
halten zu dürsen, woben der Schloßvoigt Trabitiuß,
bem Sie gegenwärtiges vorzeigen werden, dienstliche Hand leisten wird. Das weitere nächstens. Der ich
recht wohl zu leben wünsche.

Weimar am 5. Januar 1799.

Goethe.

# 3969.

#### Un Ribel.

Rönnte ich das Bergnügen haben Durchl. den Prinzen und Ew. Wohlgeb. morgen zu Mittag beh mir zu sehen wo Sie Herrn Hofrath Schiller und einige andere Freunde finden würden.

Gegen Abend ift Leseprobe der drey ersten Acte 15 Wallenstein. Vielleicht interessirt es Durchl. den Prinzen sie zu hören und zugleich zu sehen, wie es bey solchen Gelegenheiten zugeht.

Der ich mich beftens empfehle. Weimar b. 7. Jan. 1799.

Goethe.

20

Un J. G. Leng.

Ew. Wohlgeb.

erhalten hierbeh eine Copie des Extractus Protocolli wodurch Screnissimus der mineralogischen Societät die Erlaubniß ertheilen in dem größern Saale des Schlosses zusammen zu kommen und ihre Sammlung, siedoch separat, in dem Herzogl. Museo aufzustellen.

Wie wir nun wegen dem schicklichsten Plate auf welchem gedachte Sammlung aufgestellt werden kann, beh meiner nächsten Anwesenheit in Jena, Überlegung pflegen wollen, so wünsche ich recht wohl zu leben 100 und sich eines lebhaften Antheils an den löblichen Bemühungen der Gesellschaft von meiner Seite ver= sichert zu halten.

Weimar am 8. 3an. 1799.

J. W. v. Goethe.

15

3971.

Un Lober.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb. habe die Ehre hiermit anzuzeigen daß Serenissimus der Mineralogischen Gesellschaft die Erlaubniß ertheilt haben in dem größern Saale des Schlosses zusammen zu kommen und ihre Sammlung in dem Herzogl. Museo, jedoch separat, aufzustellen. 20 Ew. Wohlgeb. werden gewiß mit mir über die Auf=

munterung eines fo nüglichen Inftituts ein Bergnügen empfinden.

Was den Plat betrifft den man etwa der Sammlung anweist so besprechen wir uns ja wohl darüber 5 beh meinem nächsten Besuch in Jena.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 8. Jan. 1799.

#### 3972.

# Un C. G. Boigt.

Geftern Abend habe ich umftändlich mit unserm Bicepräsidenten gesprochen. Die Sache ist so klar daß in den Ansichten und Mehnungen keine Differenz sehn konnte. Nun wünschte ich nochmals mit Ihnen zu konferiren. Bielleicht mögen Sie heut Abend die zweh letzten Akte hören? dazu würde ich Sie um halb fünse erwarten.

Moreau hat an die Höfe vor einiger Zeit berichtet wie weit er mit seinen Katalogen gelangt. Dürft ich mir wohl gelegentlich die Akten ausbitten?

Schnupfen und Pechpflaster haben sich nun beh mir eingefunden und es scheint als wenn meine Ge-20 dulb in diesen Wintermonaten noch geprüft werden sollte. Das beste Besinden wünschend.

b. 10. Jan. 99. S.

Borstehendes Blatt war geschrieben als ich Ihre liebe wiederhohlte Einladung erhalte. Leider bin ich

zu keiner geselligen Unterhaltung geschickt und muß das Bergnügen Ihnen aufzuwarten entbehren. Auf die vorstehende Anfrage erbitte mir gefällige Antwort. G.

3973.

# Un C. v. Anebel.

Heute nur weniges, damit der Bote von hier nicht s ganz leer weggehe.

Ich freue mich gar sehr daß dir Euphrosyne, in dieser schneebedeten Jahrszeit, als eine freundliche Natur= und Kunstblume entgegengeleuchtet hat. Ein solcher Behfall ist sehr belohnend, der öffentliche, wie 10 du ganz richtig bemerkst, ist mehr für den Verleger als den Autor wünschenswerth.

Es ist mir lieb daß du das erste Buch deines Lucrez abschreiben lässest, um es Schlegeln zu com= municiren. Die Theilnahme ist so selten in der 15 Welt daß man sich mit einem Theil derselben oft schon begnügen muß.

Wenn du dieses schlechte Exemplar des Almanachs behalten willst, so stünd es zu Diensten.

Für heute lebe recht wohl, nächstens mehr. 20 Weimar am 14. Jan. 1799. G.

# Un Schiller.

Da ich ungewiß bin ob ich Sie heute zu Tische sehen werde und der Herzog mich aufs Zimmer einladen läßt, wohin ich, aus mehrern Ursachen, nicht versäumen mag zu gehen; so sage ich dort zu und erwarte Sie, werthester Freund, heute Abend um vier Uhr, da sich die Theatralische Welt wieder beh mir versammeln wird.

Das zwehte Stück der Prophläen ist angekommen und die Zufriedenheit, die man etwa haben mag so 10 etwas wieder hinter sich zu sehen, wird durch die böslichen Drucksehler gestört, die sich abermals in den letzten Bogen sinden. Wir müssen nun aufs dritte hossen und die Sache selbst bessern.

Übrigens kann ich auch dieses Stück nicht ansehen 15 ohne zu wünschen, balb etwas von Ihrer Arbeit in diesem Werke zu erblicken.

Worum ich Sie aber, in dem Augenblicke der völligsten Inproduction, inständig bitte ist: mir das Apperçü über Piccolomini zu verschaffen womit ich wich in der neuen Zeitung bald möglichst produciren könne. Wir müssen um so mehr eilen weil die Berliner gewiß, sobald das Stück gespielt ist, mit einer Sündsluth von Urtheilen werden angeschwollen kommen. Leben Sie recht wohl.

25 Weimar am 17. Jan. 99,

Un Lips.

[Concept.]

Für die schöne Arbeit, der begben mir überfendeten ofteologischen Platten, bin ich Ihnen fehr dankbar und werde vielleicht bald wieder einige Zeichnungen diefer Art zu gefälliger Bearbeitung zuschicken.

Der Buchhändler Herr Dietrich in Göttingen, der s das Werk verlegt, wozu diese Kupfer gehören, wird den Betrag bezahlen; doch follte, wie es manchmal zu geschehen pflegt, die Zahlung verzögert werden, fo kann ich auch die Summe durch Herrn Cotta über= machen laffen.

Gegenwärtig ersuche ich Sie die benkommende Reichnung, sobalb es Ihre übrigen Geschäfte erlauben, in Rupfer zu ftechen und allen Aleif anzuwenden daß es recht sauber und zierlich gerathe. Ich mache daben nur folgende Bemerkungen.

10

15

- 1) Es wird alles was sich auf dieser Zeichnung befindet durch die Aupferstecherkunft ausgebruckt, indem die Blätter nicht illuminirt werden follen.
- 2) So werden auch die ganz schwarzen Bartien ber Zeichnung burch Schraffirungen ausgebruckt.
- 3) Die Entfernung, wie die verschiedenen Theile dieser Riffe gegen einander auf die Platte zu stehen kommen, ist genau auf dem bepliegenden Bapier sub A bestimmt, nach welchem man sich zu richten bittet,

weil das Ganze nach einem Octavformat zusammen gebrochen werden muß und man wünscht daß der Bruch in keine Figur falle.

- 4) Die Unterschrift unter dem obern Durchschnitt 5 fällt weg, die Buchstaben aber bleiben ben Grundrissen.
- 5) Je mehr Abdrücke die Platte halten wird desto angenehmer kann es sehn, indem sie für ein Journal bestimmt ist wovon viele Exemplare auß= 10 gegeben werden.
  - 6) Auch würden Sie mir eine besondere Gefällig= keit erzeigen, wenn Sie die Arbeit so viel als nur immer möglich ift fördern wollen.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein ge-15 neigtes Andenken.

Weimar am 17. Jan. 1799.

# 3976.

#### Un C. v. Rnebel.

Das zwehte Stud ber Propyläen begleite ich nur mit wenigen Worten.

Das erfte Buch beines Lucrez habe ich erhalten 20 und will es im Februar mit nach Jena nehmen. Indem ich es durchlas hat sich manches beh mir geregt, denn seit dem vorigen Sommer habe ich oft über die Möglichkeit eines Naturgedichtes in unsern Tagen gedacht, und seit der kleinen Probe über die Metamorphose der Pflanzen bin ich verschiedentlich aufsgemuntert worden. Um so interessanter wäre es auch sür mich wenn dein Lucrez recht vollendet in unserer Sprache hervorgehen könnte, damit das Alte als die Base des Neuen dastünde.

Auf den 30. geben wir Wallensteins ersten Theil wozu die Borbereitungen gar mannigfach find.

Lebe wohl und gedenke mein.

Weimar am 22. Jan. 1799.

℧.

#### 3977.

# Un A. BB. Schlegel.

Nur Gin Wort zur Begleitung des zwehten Stucks 10 ber Prophläen und bes ersten Buches bes Lucrez.

Die Vorbereitungen zu den Piccolomini nehmen uns alle Zeit weg, wir haben nur noch acht Tage übrig, das Stück wird den 30ten Jänner und den 2ten Februar gegeben, Freytag den 1ten wird Redoute 15 sehn, ich hoffe Sie werden diese Feyerlichkeiten nicht ganz verschmähen.

Den größten Theil des Februars hoffe ich in Jena augubringen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 22. Januar 1799.

Goethe.

20

# 3978.

An Chriftian Friedrich Carl v. Wolfsteel.

[Concept.]

[22. Januar.]

Die Hochachtung die ich Ew. Hochwohlgeb. über= haupt und besonders auch als Vorsteher des Clubbs schuldig bin gebietet mir das Circular, ftatt es weiter ju befördern, wieder in Ihre Sande zu bringen, in= 5 dem es fich weder für mich ziemt die Außerungen der Herrn Prafentanten mit Stillschweigen zu übergeben, noch etwas dagegen zu verfeten, vielmehr kann ich die Beurtheilung dieses Tons und dieser Manieren Ew. Hochwohlgeb. eignem Gefühl am ficherften über= 10 lassen. So wie ich überzeugt bin daß der größere Theil der Clubbgesellschaft der doch auch aus Theater= freunden besteht fich gern eine kleine Aufopferung wird gefallen laffen um die Bemühungen zu fecun= diren die man sich giebt bey einem Feste das uns 15 allen so theuer ist eine anständige Repräsentation unter so mancherley Schwierigkeiten hervorzubringen. Der ich mich einem geneigten Andenken beftens empfehle.

#### 3979.

# An Schiller.

Sagen Sie mir doch mit einigen Worten, werthe= 20 ster Freund, wie Sie geschlasen haben und wie Sie sich befinden? Bielleicht können Sie noch nicht be= ftimmen ob Sie in die Probe tommen werden; auf alle Fälle, wenn Sie eine Vermehrung des übels befürchten, so halten Sie sich heute und morgen zu Hause, ich will indessen, so gut es geben will, Ihre Stelle vertreten und Ihnen morgen wie die Sache 5 abgelaufen ift referiren.

Mad. Teller las geftern in so weit gut daß fie nichts falfch las, aber zu matt und Lefeprobenmäßig. Sie verfichert: auf dem Theater wurde das alles ganz anders werden. Da diefes eine fast allgemeine Schau= 10 spieler Marotte ist; so kann ich sie ihr nicht besonders zurechnen, obgleich diese Albernheit hauptsächlich Urfache ift daß keine bedeutende Rolle recht eingelernt wird und daß nachher so viel vom Zufall abhängt. 3d wünsche von Ihnen das befte zu boren.

Um 25. Jan. 1799.

ჱ.

15

3980.

Un Cotta.

Ihr werthes Schreiben ift mir nebst dem erften Eremplar Prophläen wohl geworden.

Wir wollen nun hoffen daß herr Gädice das britte Stud zur rechten Zeit liefern wird, an Manu= 20 fcript foll es nicht fehlen.

Wir find in diesen Tagen mit den Proben der Piccolomini beschäftigt, die den 30. gegeben werden follen. Sie erhalten bald einen Auffat für die all= gemeine Zeitung über biefes Stud.

Eine Anzeige der Prophläen soll im Februar gemacht werden, sobalb ich nach Jena komme, da ich dann vielleicht auch noch einiges andere bearbeiten kann.

Gine Übersicht über Kunft und Wissenschaft bin 5 ich dieses Jahr nicht im Stande zu liesern; kunftig kann es vielleicht oher geschehen.

Sonst werde ich von Zeit zu Zeit fortsahren etwas einzuschicken.

Ich lege meine Rechnung über die behden Stücke 10 der Prophläen beh, in Erwartung wie sie mit der Ihrigen zusammentrifft.

Können Sie mir deshalb eine Anweisung auf Leipzig geben so werde ich die Summe von dort her leicht beziehen können.

15 Was Sie wegen meiner kleinen Bemühungen für die allgemeine Zeitung zulegen werde ich mit Dank erkennen. So wie ich wünsche, zu allem was Sie unternehmen von meiner Seite, in so fern mein Areis dahin reicht, etwas behzutragen. Auf Ostern hoffe ich Sie zu sprechen und es läßt sich alsdann manches verabreden.

Die Stöcke zu dem Umschlag der Prophläen schicken Sie mir ja wohl gelegentlich zurück. Sonst weiß ich für diesmal weiter nichts zu sagen und füge nur noch 25 den Wunsch hinzu, daß Sie sich mit den Ihrigen recht wohl befinden mögen.

Weimar am 26. Januar 1799.

Goethe.

# Un Schiller.

Wenn Sie den heutigen Tag nur einigermaßen leidlich zugebracht haben und etwas zu unserm nächsten Zweck ausdenken konnten, so wünsche ich schon Glück und will morgen früh beh Zeiten melden was unserer Wöchner für das rathsamste halten. Man trifft nicht simmer beh dem besten Willen mit der Vorstellungsart der Schauspieler zusammen und man erschwert es ihnen, wenn man es ihnen bequemer machen will.

Ich habe den heutigen Tag nicht ganz unnütz zusgebracht und das ist in meiner jetigen Lage schon ein 10 Lob für ihn.

· Leben Sie recht wohl und ich hoffe, daß wir morgen um diese Zeit schon um ein gutes Theil weiter sehn werden.

Weimar d. 27. Jan. 1799.

**G**. 15

# 3982.

# Un Schiller.

Man wird heute früh um 10 Uhr Vorprobe von ber Audienz und dem Banquet haben.

Nachmittag 5 Uhr kommen wir wieder zusammen und fangen das Schauspiel von vorne an. Wenn wir nur 3 Acte probiren so haben wir Zeit genug 20 was nöthig sehn sollte zu wiederholen.

Ich wünsche Sie heute Mittage zu Tische zu sehen damit man doch auch wieder wisse daß man einander so nahe ift. Sagen Sie mir ein Wort hierüber.

Um 28. Jan. 1799.

**હ**.

#### 3983.

# Un Schiller.

- s So ift denn endlich der große Tag angebrochen, auf deffen Abend ich neugierig und verlangend genug bin. Hier noch einige Bemerkungen:
- 1) Wollten Sie Vohs nicht in den ersten Scenen im Küras kommen lassen? in dem Kollet sieht er gar 10 zu nüchtern aus.
  - 2) Auch wäre das Barett für Wallenstein nicht zu vergessen, es muß so etwas wie Reihersedern beh ber Garberobe sehn.
- 3) Wollten Sie nicht auch Wallenstein noch einen 15 rothen Mantel geben, er sieht von hinten den andern so sehr ähnlich.

Mittags hoffe ich Sie beh mir zu sehen. Weimar am 30. Jan. 1799.

3984.

#### Un Spilter.

Ich höre von dem Registrator Bulpius daß man 20 heute noch nicht an die Aussonderung der rohen Doubletten gegangen ist, weil sich beh den catalogirten Landcharten etwas nachzuarbeiten findet. Ich werde dadurch veranlaßt Ew. Wohlgeb. hierdurch nochmals ausdrücklich aufzusordern morgen früh mit der Außsonderung der rohen Doubletten den Ansang zu machen sund morgen Nachmittag damit fortzusahren. Es muß überhaupt zu Förderung der vorsehenden Arbeit des Tags auf ein Paar Stunden mehr nicht ankommen da das Geschäft keinen Ausschalb leidet.

Ich erwarte daß mir der Registrator morgen 10 Mittag hierüber Rapport abstattet. Was die Land= charten betrifft, wenn der Secretair Schmidt mit dieser geringen Arbeit allein nicht sortkommen kann, so mag sie dis zuletzt liegen bleiben.

Weimar am 31. Jan. 1799.

Goethe.

15

3985.

Un B. Toel.

[Concept.] [Ende Januar oder Anfang Februar.]

Das Bertrauen, das Dieselben mir, im Nahmen einer verehrungswürdigen Familie, bezeigen, glaube ich nicht besser erwiedern zu können als wenn ich, nach genauer Betrachtung aller Umstände, den Rath 20 ertheile: daß man den jungen Herrn v. Lützow bald möglichst nach Hause berufen möge, wozu der bevorstehende Akademische Ofter Termin eine erwünschte Gelegenheit darbietet. Daben würde ich serner rathen

ihm auf sein Gesuch keine entschieden abschlägliche Antwort zu geben, indem er dadurch nur verwirrt und
zu hartnäckigem Widerstand ausgereizt werden könnte.
Befindet er sich einmal wieder in der Mitte seiner
5 Familie, so wird man ihn durch dienliche Vorstellungen schon von dem Wege überzeugen können der
zu seinem wahren Glücke führt. Das Frauenzimmer
hat, so viel mir bekannt ist, ihm nur in sofern einiges
Gehör gegeben als die Ginwilligung der Seinigen
10 möglich scheinen konnte und wird sich immer so betragen haben um der Achtung ihres Freundes auf
jeden Fall gewiß zu sehn.

Empfehlen Sie mich gefällig der verehrten von Lükowischen Familie und lassen mich gelegentlich von ihren sernern Entschließungen wissen. Borerst glaube ich die Absicht welche man hegt am besten zu secundiren wenn ich aus dem an mich erlaßnen Briese gegen jedermann ein Geheimniß mache. Nehmen Sie selbst, würdiger Mann, meinen aufrichtigen Dank für die gute Mehnung die Sie von mir hegen, welche zu ershalten und besonders beh dieser Gelegenheit einigermassen zu verdienen mir eine theure Psclicht sehn wird. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

#### 3986.

# An Schiller.

Es war mir sehr angenehm zu hören daß die 25 gestrige Aufführung um vieles besser als die erste ge= Goethes Werte. IV. Abh. 14. Bd.

gangen ift, es läßt fich nun überlegen was man thut um nach einer Pause die dritte noch weiter zu treiben.

Erzeigen Sie mir heute das Vergnügen Sie Mit= tags zu Tische ben mir zu sehen, morgen find Sie ju Durchl. dem Bergog aufs Zimmer eingeladen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 3. Febr. 1799.

3987.

Un Chriftiane Bulpius.

Nachdem unsere gestrige Fahrt so vergnügt und glücklich ablief entschloß ich mich heute früh abermals zu einer Schlittenfahrt mit Bögen. Die Kälte war 10 aber so groß daß wir begde zufrieden waren als wir uns wieder zu Saufe befanden. Wir waren bis Burgau gefahren und die Gegend fieht bey ihrer Mannigfaltigkeit auch in diefer Jahrszeit noch gang freundlich aus. Ich bin auch heute schon ganz fleißig 15 gewesen und wünsche nur daß es fo fortgeht.

In meinem hintern Borgimmer neben bem Microscop liegen Bücher unter benen mir bein Bruber ben Theophrastus de coloribus aussuchen mag, ben bu mir mit den Botenfrauen schicken kannst. Indessen 20 lebe recht wohl und gruße mir den Kleinen schönstens, er foll mir ja recht fleißig schreiben.

Jena den 8. Febr. 1799.

**&**.

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich habe mich heute wieder verführen laffen eine Stunde Schlitten zu fahren. Die Kälte war viel erträglicher als neulich und ich finde mich von der Bewegung ganz heiter.

Meine Arbeiten gehen bis jetzt recht gut von ftatten und ich werde in den nächsten dreh Wochen schon etwas vor mich bringen. Es war aber auch endlich einmal nöthig daß etwas geschah.

Ich schicke dir hierbey etwas Wildpret, daran es 10 mir hier nicht fehlt. Mit meinem Essen steht es überhaupt ganz gut, ich lasse mir von der Trabitius morgens wieder Wassersuppen kochen, denn es scheint doch daß die Chokolade mir nichts taugt. Wer weiß auch was sie beh der Fabrikation hineinmischen. 15 Lebe recht wohl, grüße das Kind und gieb ihm insliegendes Brieschen.

Jena d. 12. Febr. 99.

.

Das Buch ift mir richtig überbracht worden.

#### 3989.

# Un J. B. Meger.

Ich bin völlig Ihrer Mehnung daß das hellrothe Papier, welches hier wieder zurückkommt, das beste zu den Umschlägen ist. Wenn Herr Gädicke sich überhaupt so hält wie mit dieser Probe des Abdrucks, so wird er Lob verdienen. Der Stock und die Buchstaben nehmen sich ganz anders aus als in der Aber= lieferung unserer schwäbischen Freunde.

Ihre akademische Abhandlung ift abgeschrieben, sie gefällt mir sehr wohl und mich verlangt nach dem Schluß. Ich bin die wenigen Tage schon sehr sleißig s gewesen und habe theils aus eigner Stimmung, theils durch Schillers lebhafte Theilnehmung, das Farben= wesen um ein gutes vorwärts geschoben. Es wird täglich erfreulicher, indem man denn doch endlich die Möglichkeit sieht ein Ganzes auszuarbeiten.

Heute früh hatte ich wieder eine Seffion mit dem jungen Güldemeister, der die Farben so wunderlich sieht, und machte diesmal die Versuche mit dreh Tassen, in welche Karmin, Gummigutt und Berlinerblau eingerieden waren. Die Resultate sind zwar immer 15 dieselben, doch kamen, beh veränderten Umständen, einige neue Aussichten. Dieser außerordentliche Fall muß uns, durch seine innere Consequenz, über das Gewöhnliche noch schöne Ausschlässen.

Sonnabends erhalten Sie das Manuscript zu den 20 ersten Bogen der Prophläen. In kurzer Zeit soll das Ganze in Ordnung sehn. Die paar poetischen Zeilen an der Spize werden nicht übel thun und überhaupt kann in jedem Stücke ein kleines bedeuten= bes Gedicht nicht schaden.

Leben Sie recht wohl und fleißig, ich will meinen Aufenthalt möglichst zu nuten suchen.

Jena am 12. Febr. 1799.

Haben Sie ja die Güte Herrn Gädicke behm Abbruck der Decken alle mögliche Sorgfalt zu empfehlen. Wenn sie durchaus so ausfallen wie die Proben, so ist nichts weiter zu wünschen. Sollte ja irgend was vorkommen so hilft Facius wohl gleich nach.

Ich wünsche daß mit dem dritten Stück das ganze Unternehmen von Außen und Innen einen neuen Schwung erhielte, um so mehr als wir die Oster= messe vor uns haben, die doch über manches ent= 10 scheidet.

#### 3990.

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich danke dir für beine Briefe die doch diesmal so gar kurz nicht sind.

Ich freue mich zu hören daß Albert von Thurneisen euch recht gerührt hat. Es ist ben diesem Stück darauf 15 angelegt daß nicht leicht jemand mit trocknen Augen herausgehen soll.

Ich bin diese Tage fast jeden Morgen eine Stunde auf dem Schlitten gefahren und befinde mich ganz wohl davon.

20 Mit den Pferden ist es mein völliger Ernst, nur muß man sich voraussagen daß ben dem Bergnügen und Nugen, den man sich davon verspricht, auch manches sehr unangenehme vorkommt, worüber man sich denn hinwegsegen muß. Da du diese Art von 25 Besorgungen gern übernimmst, so wird es dir leicht werden und du wirst für die Mühe und für den Berdruß auch manche gute Stunde haben.

Meine Arbeiten fördern so ziemlich, doch hoffe ich foll es täglich beffer geben.

Für heute lebe wohl und besorge die Innlagen s sogleich aufs beste.

Jena am 15. Febr. 1799.

**ങ**.

#### 3991.

# An C. G. Boigt.

Inliegendes war geschrieben, als Ihr schätzbares Schreiben ankommt, welches mir beweist wie freundschaftlich Sie an mich benken und für mich sorgen.

Das Rathsprotokoll sende ich zu allenfallsigem Gebrauch wieder zurück. Wie Sie recht wohl bemerken steht das factum und das parere mit ein= ander in Widerspruch. Wie start die Erschüttrung sen zu zeigen gehören feinere Experimente bazu. Man 15 ftelle g. B. wenn die verschiednen Stuhle im Gange find, in das Zimmer das Brof. Meger bewohnt ein Gefäß mit Wasser auf den Fußboden und man wird die anhaltende Erschütterung der leicht beweglichen Oberfläche entbeden. Ich habe zwar den Verfuch nicht 20 gemacht, denn ich wollte nichts vornehmen was mir ben Zustand noch hatte verdrießlicher machen können. Allein das weiß ich, daß wenn ich Abends im grünen Saale unter dem Gespräch, ohne an etwas zu benken,

wider einen Thürpfosten mich anlehnte, daß ich die Erschüttrung fühlte. So zeigt die Thüre auß Professor Meyers Zimmer in dessen Schlaftammer, wenn sie nur angelehnt ist, eine immerwährende Bewegung, daß gleiche zeigte die Küchthüre, die über daß ganze Treppengebäude entsernt ist, als zufällig der Riegel im Schlosse noch locker stand, welches jeht geändert ist. Doch wollte ich dieses nicht zu sehr urgiren, weil ja auch die Nachbarn, wo er allenfalls hinziehen könnte, dadurch aufmerksam gemacht würden. Ich bitte daher die Sache auch von dieser Seite ruhen zu lassen, da doch auf dem rechtlichen Weg nichts zu thun sehn möchte, und empsehle Ihrer gütigen Verwendung und Serenissimi gnädigster Theilnahme diese meine Anstegelegenheit wie so manche andere.

Können Sie, wenn Serenissimus zurücktommt, vermitteln daß ich vor Ende Monats nicht zurück berufen werbe, so geschicht mir eine besondere Freundschaft. Ich bin die zweh Wintermonate in meinen Litterarischen Arbeiten sehr zurückzekommen und die Ostermesse fällt zu früh. Wäre in Schloßbausachen ein Dubium, so besuchte mich Prof. Weher auf einen halben Tag und man könnte alles abthun. Das übrige woraus ich einsließe läßt sich auch von hier aus recht gut besorgen.

Für die archivalische Nachricht banke zum schönsten. Ich sende auch diese Blätter zurück mit der Bitte die von mir besessenen Lehnbriese, mit Ginschaltung derer welche mir fehlen und sich auf dem Archiv befinden, abschreiben zu lassen, ich will die Copialgebühren gern erstatten.

Nehmen Sie auch meinen Dank für die besseren Nachrichten von Rastadt, für die Theilnehmung an 5 unserm Theater und leben recht wohl.

Schiller grüßt bestens, er hat einigemal mit mir hüben im Schlosse gegessen und ich benke daß er nach und nach der Gesellschaft wieder gegeben werden soll.

Jena am 15. Febr. 1799. G. 10

# 3992.

# Un Schiller.

Hier schicke ich die erste Lage, mit der Bitte die politische Möglichkeit, sich zum König von Böhmen zu machen, kürzlich auszuführen. Man kann dieses und was sonst noch einzuschalten nöthig wäre auf besondere Blätter schreiben und einlegen, ohne daß 15 man nöthig hätte das Ganze nochmals abzuschreiben. Bis 1 Uhr hoffe ich ziemlich weit vorgerückt zu sehn und Sie alsdenn wieder beh mir zu sehen, wo es über Isslands Brief manche Betrachtungen geben wird.

Jena am 17. Febr. 1799.

#### 3993.

# An Thouret.

Das Packet, werthester Herr Professor, das Sie an uns abgelassen haben, ist glücklich angekommen und ich danke Ihnen dafür hiermit nur im allgemeinen, indem wegen Abwesenheit Durchl. des Herzogs über s die verschiednen in Ihrem pro Memoria enthaltnen Anfragen vorerst keine Entschließung ersolgen kann, die ich aber baldmöglichst beschleunigen will.

Dasjenige worum ich Sie nun ersuchen wollte find die Profile zu dem zweyten Borzimmer, indem 10 der Quadrator mit dem Audienzzimmer fertig ist.

Herrn Jsopi bitte ich für seine gefällige Zuschrift zu danken. Was das Audienzzimmer betrifft, so kann wohl darüber die Entschließung nicht eher gesaßt werden, als bis die Arbeit zum runden Zimmer hier 15 angelangt und aufgestellt ist.

Und was die Modelle zum runden Zimmer felbst belangt, so wünschte ich, daß solche nicht in gebrannter Erde gemacht würden, indem uns an einem ausgearbeiteten Modell in Ghps genügen kann und dadurch, wie Herr Isopi schreibt, die Kosten um ein Ansehnliches vermindert würden, welches ich um so mehr wünsche, damit sie nicht den Maßstab überschreiten, der beh unsern Verhältnissen gilt, und für die Zukunft nicht abschrecken.

Ich habe auf bepliegendem Blatt was Herrn Isopi betrifft besonders geschrieben, damit Sie es vor= weisen können. Ich wünschte gar sehr, daß, indem wir die Modelle in gebrannter Erde weglassen, die Kosten für das runde Zimmer vermindert würden, s damit nicht gleich anfangs sowohl Durchl. dem Herzog, als meinen Herrn Mitcommissarien ein Unwille gegen diese Arbeit erregt werde. Wegen des Audienzzimmers hat es Zeit, bis wir Sie wieder beh uns sehen.

Zum Schluß noch eine Frage, welche ich balb 10 möglichst beantwortet wünsche. Wann glauben Sie bieses Jahr zu uns kommen zu können? Es entsteht so mancher Zweisel, welcher ohne Ihre Gegenwart schwer zu lösen ist. Herr Prosessor Meher steht uns zwar mit seinen Einsichten eifrig beh, allein es kommt 15 boch manches vor, wozu man Ihre Einstimmung wünschte. Man hat diesen Sommer vor, beh dem Baue lebhafte Schritte zu thun, wobeh denn frehlich Ihre Gegenwart zu schneller Ausführung nicht wenig behtragen würde.

Das übrige nächstens. Der ich indeß recht wohl zu leben wünsche und mich Herrn Rapp, Herrn Prof. Dannecker und Herrn Isopi bestens zu empsehlen bitte.

Jena am 18. Febr. 1799.

3. 2B. v. Goethe.

25

# 3994.

# Un Rirms.

Da die Botenweiber zu Mittage schon gehen, sende ich nur eilig das Stück und die Austheilung nach Ihrem zweiten Borschlag.

Freitag schicke ich ben Auffat wegen Siller.

Deine Arbeiten gehen gut, so daß ich noch 14 Tage zu bleiben wünschte. Auf alle Fälle wollte ich Montag den 4. März in Weimar sehn, da man denn "Palmyra" den neunten geben könnte.

Der ich mich bestens empfehle und recht wohl zu 10 leben wünsche.

Jena am 19. Febr. 1799.

Goethe.

# 3995.

# Un Chriftiane Bulpius.

Die Botenweiber wollen wieder um Mittage fort, beswegen sage ich dir nur mit wenigem daß ich mich 15 wohl befinde und fleißig bin. Wenn sonst nichts vorfällt gedenke ich noch 14 Tage hier zu bleiben, da könntest du Sonnabend den zwehten März herüber kommen und Montag den vierten wieder mit hinüber gehen.

Doch barüber können wir noch Abrede nehmen. Lebe wohl, grüße das Kind und seh vergnügt. Es wird ein Packet mit Geld ankommen, welches du wohl verwahren wirst.

Jena am 19. Febr. 1799.

௧.

Schicke mir boch ein Stängelchen von des Doctors Pflaster, ich habe wieder einen kleinen Schweren auf 5 ben Rücken bekommen der zwar gar nichts bedeutet aber mich doch incommodirt.

# 3996.

# Un Chriftiane Bulpius.

Da meine Arbeiten, auf die ich diesmal rechnen konnte, so ziemlich vollbracht find, so könntest du allensfalls auch schon den nächsten Sonntag den 24. dieses 10 herüber kommen. Ich schreibe dir dieses vorläusig, damit du deine Einrichtung machen kannst. Ich wünsche daß du den Frehtag eine vergnügte Redoute haben mögest, Sonnabend wohl ausschläfft, eine hübsche Comödie sähest und Sonntag leidliches Wetter 15 hast. Die Frau Postverwaltern wird dich mit Vers gnügen aufnehmen. Lebe wohl, grüße das Kind, den Frehtag schreibe ich mehr.

Jena am 20. Febr. 1799.

Mein Verlangen dich und das liebe Kind wieder= 20 zusehen ist gar zu groß, daß ich dich eher als ich wollte berufen muß. Lebe wohl und behalte mich recht lieb.

# 3997.

# Un Schiller.

Ihr Brief kam mir gestern fehr spät zu und ich antworte heute um diese Communication wieder zu Stande zu bringen.

Ich freue mich daß dieser Winter überhaupt Ihnen syünstig war, da er sich so schlecht gegen mich betrug. Es ist keine Frage daß wir zusammen in manchem Sinne vorwärts gekommen sind, und ich hoffe die gute Jahrszeit wird uns die Stimmung geben um es auch praktisch zeigen zu können.

Rörners Brief kommt mir wunderbar vor, wie überhaupt alles individuelle so wunderbar ist. Es weiß sich kein Mensch weder in sich selbst noch in andere zu sinden und muß sich eben sein Spinnengewebe selbst machen aus dessen Mitte er wirkt. Das alles weist mich immer mehr auf meine poetische Natur zurück. Man befriedigt beh dichterischen Arbeiten sich selbst am meisten und hat noch dadurch den besten Zusammenhang mit andern.

Wegen Wallensteins Lager will ich eine strenge 20 Untersuchung anstellen lassen. Ihre Vermuthung scheint mir nur allzugegründet. In diesen glorreichen Zeiten, wo die Vernunst ihr erhabenes Regiment ausbreitet, hat man sich täglich, von den würdigsten Männern, eine Insamie oder Absurdität zu ge= 25 wärtigen. Ich betreibe nun meine hiefigen Geschäfte und Angelegenheiten so daß ich mich dadurch auf die nächste Zeit freh mache. Ubrigens bin ich vom schlimmsten Humor, der sich auch wohl nicht ver= bessern wird dis itgend eine Arbeit von Bedeutung wieder gelungen sehn wird.

Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau und sehn Sie recht fleißig. Was mich betrifft so sehe ich schon voraus daß ich keine zufriedne Stunde haben werde, bis ich mich wieder in Ihrer Nähe befinde, 10 um auf eine erwünschte Weise thätig sehn zu können. Auf den Sommer muß ich mir was erfinden, es seh was es will, um mir eine gewisse Heiterkeit wieder zu geben, die ich in der schlimmen Jahrszeit ganz vermißte.

Weimar am 3. März 1799.

**G**.

#### 3998.

# Un Rirms.

Herr Hofrath Schiller hat erfahren, daß eine Abschrift von Wallensteins Lager auswärts communicirt worden.

So wie es nun nicht unwahrscheinlich ist, daß 20 bieses von Weimar aus geschehen und der Theater= commission alles daran gelegen sehn muß denjenigen zu entdecken, der eine solche Untreue begehen könnte, so wären vorerst nachstehende Personen:

die dreh Wöchner, der Copift Schumann, der Soufleur Sehfarth

an Eides Statt und zwar jeder besonders zu ver= 5 nehmen:

- 1) Ob sie das Manuscript von Wallensteins Lager irgend jemanden geborgt
- 2) Ob irgend jemand gedachtes Manuscript beh ihnen zu borgen verlangt
- 3) Ob ihnen von irgend einer Abschrift außer ber die für daß Theater gemacht worden etwaß bekannt seh.

Wovon mir sogleich Nachricht zu geben. Weimar, am 4. März 1799.

Goethe.

15

#### 3999.

#### Un Schiller.

Ich muß mich nur, nach Ihrem Rath, als eine Zwiebel ansehen, die in der Erde unter dem Schnee liegt, und auf Blätter und Blüthen in den nächsten Wochen hoffen.

Der Druck der Prophläen ist im Gange, und ich bringe nach meiner gewöhnlichen Art manches andere beh Seite um mir bald möglichst einige frehe Wochen zu verschaffen die ich zum besten anzuwenden gedenke. Es ist sehr sonderbar daß meine Lage, die im allge= 25 meinen genommen nicht günstiger sein könnte, mit

meiner Natur so sehr im Widerstreite steht. Wir wollen sehen, wie weit wirs im Wollen bringen können.

Sie erhalten die Piccolomini und den Brief. Eben die Hand dieses allgegenwärtigen Freundes werden Sie in den Acten über die Beruntreuung von Wallensteins Lager antreffen. Seine ganze Existenz gründte sich auf Mäkelei und Sie werden wohl thun ihn von sich zu halten. Wer Pech knetet klebt seine eignen Hände zusammen. Es paralhsirt nichts mehr als wirgend ein Verhältniß zu solchen Schusten, die sich unterstehen können den Octavio einen Buben zu nennen.

In diesen Wintertagen die sich erneuern ist Palmira ein recht erwünschtes Geschent. Ich kann kaum er= 15 warten bis die Oper wieder aufgeführt wird, und es geht mehr Leuten so.

Leben Sie recht wohl und verzeihen Sie der abermaligen Unfruchtbarkeit dieses Briefes, der ich durch eine Portion Rüben nachzuhelsen suche.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau und fahren Sie fort mir in guten und bösen Stunden durch die Kraft Ihres Geistes und Herzens bezaustehen.

Weimar am 6. März 99.

# An A. E. Thiele.

[Concept.]

Einige Freunde, welche eine Partie gebundner Bücher zu verkaufen wünschen, glauben daß solche in Leipzig vortheilhafter als anderstwo verauctionirt werden könnten.

- Bollten Ew. Hochebelgeb. beswegen die Gefälligteit haben mich zu benachrichtigen: ob Sie vielleicht
  felbst eine solche Commission übernähmen? was für Abgaben und Kosten dabeh in Betracht gezogen werden müßten? in welcher Zeit eine Auction, 10 an die man sich allenfalls anschließen könnte, wieder vorkäme? und was Sie sonst noch beh Ihrer Sachkenntniß zweckmäßiges rathen würden. Den geschriebenen Catalog würde man von hier aus gleich mitschieden.
- s Der ich in Erwartung einer gefälligen Antwort recht wohl zu leben wünsche.

Weimar am 7. März 1799.

# 4001.

# An Schiller.

Die zweh Acte Wallensteins sind fürtrefflich und thaten behm ersten lesen auf mich eine so lebhafte würkung, daß sie gar keinen Zweisel zuließen.

Boethes Berte. IV. Mbth. 14. Bb.

Wenn sich der Zuschauer beh den Piccolominis aus einem gewissen künftlichen, und hie und da will= kürlich scheinenden Gewebe nicht gleich heraussinden, mit sich und andern nicht völlig eins werden kann, so gehen diese neuen Acte nun schon gleichsam als saturnothwendig vor sich hin. Die Welt ist gegeben in der das alles geschieht, die Gesehe sind aufgestellt nach denen man urtheilt, der Strom des Interesses, der Leidenschaft, sindet sein Bette schon gegraben in dem er hinabrollen kann. Ich din nun auf das so übrige sehr verlangend, das mir nach Ihrer neuen Anlage ganz neu sehn wird.

Nachdem ich heute früh Ihre beyden Acte mit wahrem Antheil und inniger Rührung gelesen, kommt mir das dritte Stück vom Athenäum zu, in das 15 ich mich einlasse und worüber mir die Zeit verstreicht. Die Botenstunde schlägt und hier nur noch gute Nachricht: daß ich, durch Ihren Zuruf ermuntert, diese Tage meine Gedanken auf dem Trojanischen Felde sestgehalten habe. Ein großer Theil des Ge= 20 dichts, dem es noch an innerer Gestalt fehlte, hat sich bis in seine kleinsten Zweige organisirt, und weil nur das unendlich endliche mich interessiren kann, so stelle ich mir vor daß ich mit dem Ganzen, wenn ich alle meine Kräfte drauf wende, bis Ende Septembers 25 sertig sehn kann. Ich will diesen Wahn so lange als möglich beh mir zu erhalten suchen.

Wallenstein schicke ich morgen wieder zurück.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau der ich eine beffere Gesundheit wünsche, und ruden Sie dem Schluffe bes Trauerspiels glücklich immer naber.

Weimar am 9. Marz 1799.

G.

#### 4002.

#### An Schiller.

Sur mit ein Paar Worten und mit einem herzlichen Gruße von Meyern begleite ich diese Sendung. Es ist ihm wie mir gegangen, er konnte im lesen keine Pause machen. Bon dem theatralischen Essect kann man gewiß sehn. Seit einigen Tagen halte ich mich mit aller Ausmerksamkeit auf der Ebene von Troja sest. Wenn meine Vorbereitung glücklich von Statten geht, so kann die schöne Jahrszeit mir viel bringen. Verzeihen Sie mir daher wenn ich mich einige Zeit stille halte, dis ich etwas ausweisen kann. 15 Leben Sie recht wohl und vollenden glücklich Ihr Werk.

Weimar am 10. März 1799.

Œ.

#### 4003.

An Beder, Genaft und Schall.

Es wird hiermit den bei dem hiefigen Theater ansgestellten Wöchnern ausdrücklich untersagt, irgend jeswand, es sei wer es wolle, ohne Borwissen der Com-

mission, ein Manuscript zu leihen. Auch haben sie, indem sie Gegenwärtiges präsentiren, anzuzeigen, ob sie das Manuscript von Piccolomini irgend jemand und auf wie lange Zeit mitgetheilt.

Weimar, ben 11. März 1799.

Goethe.

5

20

#### 4004.

# Un Schiller.

Es wird sehr erfreulich sehn wenn, indem Sie Ihren Wallenstein endigen, ich den Muth in mir fühle ein neues Werk zu unternehmen. Ich wünsche daß der Montag mir die dreh letzten Acte bringen 10 möge. Ich habe die behden ersten bisher in mir walten lassen und sinde noch immer daß sie sich gut darstellen. Wenn man in Piccolomini beschaut und Antheil nimmt, so wird man hier unwiderstehlich sortgerissen.

Wenn ich es möglich machen kann so bringe ich bie Febertage beh Ihnen zu, besonders wenn das Wetter schön bleibt. Lassen Sie den Kaften mit Grieß so lange beh sich stehen, bis ich ihn abhole, abholen lasse, oder Sie Gelegenheit finden.

Haben Sie die Güte mir die Quittung über die Medaillen für den Herzog zu schicken und ich will alsdann alles zusammen berichtigen.

Leben Sie recht wohl, ich sage weiter nichts, denn ich mußte von meinen Göttern und Helden reden und 25

37

ich mag nicht voreilig sehn. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und sagen mir nur den Sonnabend ein Wort wie es mit der Arbeit steht.

1799.

Weimar am 13. März 1799.

G.

#### 4005.

#### An Cotta.

Das Packet mit 2881-2 Lbthlr. ift richtig ans gekommen worüber ich hiermit dankbar quittire, so wie mich das Honorar für die Benträge zur neuen Zeitung vollkommen befriedigt.

Den zwehten Theil der Nachrichten aus Italien 10 habe gleichfalls richtig erhalten, wofür ich meinen Dank abstatte.

Die Anzeige der Piccolomini wird nun wohl schon gedruckt und zu uns auf dem Wege senn.

Die Anzeige der dreh ersten Prophläenstücke sende 15 ich balb ab, fie soll noch zur rechten Zeit vor der Messe kommen.

Mögen Sie einen kleinen Auffat zur neuen Zeitung über die neufte Entdeckungen der Mineralogie. Unfer Professor Lenz hat einen solchen gemacht und wich will ihn allenfalls zweckmäßig redigiren. Was den Druck der Prophläen betrifft so geht bis jetzt alles zu meiner Zufriedenheit. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Weimar d. 13. März 1799.

#### Un du Four.

[Concept.]

38

[15. März.]

15

Mit Dank verehre ich das mir geschenkte Zutrauen womit Ew. Hochwohlgeb. mir den Quartus Lieber zu Buttstädt empsehlen. Ich werde diesen Mann, wenn er sich beh mir zeigt, gern anhören und die nähern Umstände seiner Lage vernehmen, mit seinen Bor= 5 gesehten darüber sprechen und wenn etwas sür ihn auszuwirken sehn sollte gern das meinige behtragen.

Ich genieße das Glück dero Verwandten in Leipzig persönlich zu kennen und freue mich ben dieser Gelegen= heit auch Ew. Hochwohlgeb. meiner besondern Hoch= 10 achtung versichern zu können.

#### 4007.

# Un Johann Jatob Bottinger.

In der Behlage habe ich dasjenige was allenfalls für den Augenblick zweckmäßig sehn dürfte um so lieber zusammengestellt, als der Inhalt derselben der Wahrheit völlig gemäß sehn konnte.

Die Stelle deren ich gedenke ift in Coppenhagen wirklich offen, und in einem Briefe, der vor kurzem dahin abgegangen, ift Ihrer gegenwärtigen Lage, versehrtester Mann, vorläufig gedacht worden. Auf alle Fälle ersuche ich Sie mir von Zeit zu Zeit Nachricht w

von Ihrem Zustande zu geben, so wie ich nicht verfehlen werde auf alle vorkommende Gelegenheiten die Ihnen nühlich sehn könnten ausmerksam zu bleiben. Der ich mich Ihrem Andenken und Zutrauen aber-5 mals bestens empsohlen haben will.

Weimar am 15. März 1799.

Goethe.

# [Beilage.]

Schon drehmal besuchte ich die Schweiz. Bon meinen behden ersten Reisen behielt ich die angenehmsten Grinnerungen für den größten Theil meines Lebens, beh dem dritten Mal ist mirs nicht so wohl geworden, mein Antheil an den gegenwärtigen Schicksalen dieses Landes ist nur schmerzlicher, indem ich vor kurzem das Anschauen der Gegenden, die Bekanntschaft mit Menschen erneuerte, und dadurch die mancherleh Übel und Leiden auf das nächste vergegenwärtigt vor mir stehen.

Möge die Alles heilende Zeit aus dieser traurigen Krise das beste hervorbringen, wir dürsen kaum hoffen 20 von den Schmerzen die sie uns bringt geheilt zu werden.

Solche und andere Betrachtungen bewegen mich Ihnen, würdigster Mann, zu schreiben in der Überzeugung, daß Sie meine Gefinnungen nicht verkennen werden. Wer hätte sonst daran denken dürsen, einen Schweizer aus seinem Baterlande zu rusen, aus einem Lande wohin sich so mancher anderer Europäer sehnte!

Bey der gegenwärtigen Umwälzung kann es aber wohl nicht anders sehn, als daß Männer von Talenten, die in friedlichen Zeiten unter jeder Regierungsform nach Berdienst geschäht sehn würden, in solchen Augensblicken äußerst leiden müssen, wo dringende Noths wendigkeit alle andere Betrachtungen aussebt.

Sie haben, würdigster Mann, von der Staats= veränderung Ihres Baterlandes sehr gelitten; Sie stehen nicht allein, Sie haben Familie und müssen in der gegenwärtigen Lage Ihren Wirkungskreis äußerst 10 verengt fühlen. Aber glücklicher Weise haben Sie Kenntnisse, Talente, deren Ausübung an keinen Boden gebunden ist, die überall willkommen, überall zu Hause sind.

In unsern Gegenden sowohl, als weiter nord= 13 wärts, wo man noch gegenwärtig einer glücklichen Ruhe genießt, hat man die Überzeugung wie noth= wendig es seh, alte Sprachen und Litteratur sortzu= pflanzen. Beh dem schwankenden und losen Geschmack der Zeit kann man jene Norm nicht sorgfältig genug vo bewahren. So denkt man z. B. beh uns daran, ein schon bestehendes Ghmnasium in lebhastere Thätigkeit zu sehen, auf der Akademie Jena solche Kenntnisse immer mehr zu verbreiten; besonders aber ist mir bekannt daß in einer großen Hauptstadt man ein 25 philologisches Seminarium zu errichten gedenkt, zu welchem einige deutsche Gelehrte berusen waren, die man aber von ihren Stellen nicht entlassen konnte.

Beh dieser Gelegenheit hat man erst bemerken können, wie klein die Anzahl der Männer seh welchen ein solches Amt übertragen werden könnte, und man wird, an mehr als Einem Orte, beh eröffneten ähnlichen 5 Stellen, sich in nicht geringer Berlegenheit sinden.

Sollten Sie daher, würdigster Mann, wie ich zwar nicht wünsche, vielleicht in dem Falle sehn oder darein kommen, in Ihrem Baterlande theils als Haus= vater, theils als Lehrer allzusehr eingeengt zu werden 10 und daher dasselbe zu verlassen sich gedrungen fühlen, so bitte ich mir darüber einen Wink zu geben, weil ich nichts so sehr wünschte als Gelegenheit zu sinden zugleich Ihnen und dem Lande wohin Sie berusen werden könnten einen soliden Dienst zu erzeigen.

- 3ch darf wegen meiner Zudringlichkeit nicht um Bergebung bitten. Das Unwahrscheinlichste wird in unsern Tagen möglich, und es bleibt jedem denkenden, entschloßnen Manne, der sich einige Selbskändigkeit sühlt, nichts übrig, als daß er den Muth und die Fähigkeit sich zu verpflanzen beh sich erhalte. In dem Augenblick, da man überall beschäftigt ist, neue Baterlande zu erschaffen, ist für den unbesangen denkenden, für Den der sich über seine Zeit erheben kann, das Vaterland nirgends und überall.
- Der ich mich zu geneigtem Andenken beftens empfehle.

Weimar am 15. März 1799.

Goethe.

#### Un C. v. Anebel.

Ich wollte dir auf beine verschieden lieben Briefe nicht antworten bis ich etwas mitschicken konnte. Hier sind nun vier Bogen des dritten Stücks der Propyläen, die ich mir jedoch bald wieder zurück zu schicken bitte, indessen wird das Ganze fertig und du serhältst dein Exemplar.

Du findest wieder ein Capitel Diderot. Man glaubt nicht wie leicht und lose ein übrigens so treff= licher Mann solche Gegenstände behandelt; aber freh= lich niemand fühlt es leicht als wer behm eignen 10 Hervorbringen Rath und Trost in solchen Schriften sucht; allen denen die nur beschauen ist eine theoretische Leerheit gewissermaßen recht willtommen.

Meher grüßt und wünscht auch seiner Riobe eine freundliche Aufnahme, es ist uns behden ein sehr an= 15 genehmes Gefühl, da wir keine großen Briefschreiber sind, uns mit Freunden in der Abwesenheit periodisch unterhalten zu können. Bis jeht noch müssen wir das Abentheuer allein bestehen, das uns denn frehlich genug zu thun giebt. Indessen liegt ein unendlicher 20 Stoff parat und zur Form mag die Stimmung des Augenblicks helsen. Denn in unsern Tagen geht alles so entsehlich schnell, daß ich Aufsähe die vor einem Jahr geschrieben sind, ohne sie umzuarbeiten, nicht kann drucken lassen.

Bey manchen äußerlichen hinderniffen des Lebens habe ich mir seit einiger Zeit innerlich eine gute Stimmung zu erhalten gesucht und fie angewendet eine sonderbare Arbeit anzufangen, die ich seit einiger 5 Zeit mit mir herumtrage und wovon ich dir das Bekanntniß machen muß. Schon lange habe ich viel über das epische Gedicht nachgedacht, seit der Streitig= keit über das Alter der Homerischen Gefänge und der Ausführung von Herrmann und Dorothea find mir 10 diefe Gegenstände fast nie aus den Gedanken gekommen, und ich habe ben mir einen Blan versucht wie man die Alias fortseken, oder vielmehr wie man ein Gebicht, das den Tod des Achills enthielte, daran an= schließen könnte. Da ich nur benten kann in fo 15 fern ich producire, so wird mir ein solches kühnes Unterfangen zur angenehmften Beschäftigung und es mag daraus entstehen was da will, so ist mein Ge= nuß und meine Belehrung im Sichern; denn wer beh seinen Arbeiten nicht schon ganz seinen Lohn dahin 20 hat, ehe das Werk öffentlich erscheint, der ist übel bran.

Ich benke mich diesen Sommer nicht weit vom Hause zu entsernen und wir kommen vielleicht einmal irgendwo auf halbem Wege zusammen, und wenn das Glück gut ist so bringe ich schon einige Gesänge mit.

Den ersten Gesang beines Lucrez erhältst bu balb mit Anmerkungen von Schlegel zurück. Ich wünsche daß dir sein guter Wille förderlich sehn möge. Deine Quittungen schicke nur jederzeit, ohne Bebenken, ich will gern die Beforgung übernehmen.

Lebe recht wohl und gedenke meiner in Freundschaft.

Weimar am 15. März 1799.

**B**.

5

# 4009.

#### An Schiller.

Recht herzlich gratulire zum Tode des theatralischen Helben! Könnte ich doch meinem epischen vor ein= tretendem Herbste auch das Lebenslicht ausblasen. Mit Verlangen erwarte ich die montägige Sendung und richte mich ein, den grünen Donnerstag zu Ihnen 10 zu kommen. Wenn wir alsdann auch nur acht Tage aufammen aubringen, so werden wir schon um ein gutes Theil weiter seyn. Den April muffen wir auf die Vorstellung von Wallenstein und auf die Gegen= wart der Madame Ungelmann rechnen. Es wäre da= 15 her gut wenn wir den Wallenstein möglichst be= schleunigten, um sowohl durch diese Tragödie als durch diese artige kleine Frau eine Folge von interessanten Borftellungen zu geben und die Fremden feft zu halten die sich allenfalls einfinden könnten. Leben 20 Sie recht wohl. Bon der Achilleis find ichon fünf Gefänge motivirt und von dem ersten 180 Berameter geschrieben. Durch eine gang besondere Resolution und Diat habe ich es gezwungen und da es mit dem

Anfange gelungen ift, so kann man für die Fortsetzung nicht bange sehn. Wenn Sie uns nur beh den Prophläen behstehen so soll es dieses Jahr an mancherleh gutem nicht sehlen.

Weimar am 16. März 1799.

G.

# 4010.

# An Rirms.

An die Herren Beck und Becker wären ein Paar Berordnungen mutatis mutandis aufzusetzen worin sie zur Ruhe gewiesen und mit nachdrücklicher Strase wenn etwas ähnliches vorkommen sollte bedroht 10 werden.

Weimar am 16. März 1799.

G.

An den Sousteur Seyfarth müßte eine Verordnung ergehen, daß er bei Strafe niemandem, wer es auch sei, ohne Vorwissen der Commission ein Manuscript 15 zu borgen habe.

Weimar, 16. März 1799.

G.

# 4011.

# Un Schiller.

[18. März.]

Bu dem vollendeten Werke wünsche ich von Herzen Glud, es hat mir ganz besonders genug ge-

than ob ich es gleich an einem bosen zerstreuten Morgen nur gleichsam obenhin gekoftet habe. ben theatralischen Effect ift es hinreichend ausgestattet, die neuen Motive die ich noch nicht kannte find fehr icon und zwedmäßig.

Können Sie fünftig den Piccolominis etwas von der Masse abnehmen so sind bende Stucke ein un= schätbares Geschenk für die deutsche Bühne, und man muß fie durch lange Jahre aufführen. Freylich hat das lette Stud den großen Vorzug daß alles 10 aufhört politisch zu sehn und blos menschlich wird, ja das historische selbst ift nur ein leichter Schleger wodurch das reinmenschliche durchblickt. Die Wirkung aufs Gemüth wird nicht gehindert noch geftört.

Mit dem Monolog der Prinzeffin würde ich auf alle Fälle ben Uct schließen. Wie fie fortkommt bleibt immer der Phantafie überlaffen. Vielleicht. war es in der Folge gut wenn der Stallmeifter ichon im erften Stucke eingeführt würde.

15

Der Schluß des ganzen durch die Abdresse des Briefs erschreckt eigentlich, befonders in der weichen Stimmung in der man fich befindet. Der Fall ift auch wohl einzig daß man, nachdem alles was Furcht und Mitleiden zu erregen fähig ift erschöpft war, mit 25 Schrecken schließen konnte.

3ch fage nichts weiter und freue mich nur auf ben Zusammengenuß dieses Werks. Donnerstag hoffe

ich noch abzugehen. Mittwoch Abend erfahren Sie die Gewißheit, wir wollen alsdann das Stück zussammen lesen und ich will mich in gehöriger Fassung daran erfreuen.

Leben Sie recht wohl, ruhen Sie nun aus und lassen Sie uns auf die Fehertage behberseits ein neues Leben beginnen. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und gedenken mein.

Über die den Musen abgetroste Arbeit will ich 10 noch nicht triumphiren, es ist noch die große Frage ob sie etwas taugt. Auf alle Fälle mag sie als Vorbereitung gelten.

℧.

4012.

Un v. Gutschmib.

[Concept.]

15

Hochwohlgeborner Herr, hochzuverehrender Herr.

Die von Ew. Hochwohlgeb. geschehene geneigte Eröffnung von der, höchsten Orts, beh Denselben eingegangenen behfälligen gnädigsten Resolution, die Berlängerung der Schauspielconcession und das Schauspielhaus zu Lauchstädt betreffend, verbindet mich zu dem angelegentlichsten Danke, den ich hiermit schuldigstermaßen abstatte und die uns dadurch geschehene neue Vergünstigung, von Seiten hiesiger Theatercommission, annehme und erkenne, so wie ich

zugleich um die besfalls erforderlichen Ausfertigungen gehorfamft gebeten haben will.

Bu der weitern Verhandlung, deffen was das Schauspielhaus selbst betrifft, werden wir nicht verfehlen, sobald die schickliche Jahrszeit eintritt, je= 3 manden abzuordnen, den ich so wie die ganze An= gelegenheit Em. Hochwohlgeb. beftens empfehle und zugleich nichts mehr wünsche als daß eine im all= gemeinen bald hergestellte Ruhe ein solches Unternehmen begünstigen möge.

Der ich mich mit besonderer Hochachtung zu unterzeichnen die Ehre habe.

10

15

Weimar am 18. Marz Ew. Hochwohlgeb. 1799.

4013.

Un den Grafen v. Sobenthal.

Hochgeborner Graf Infonders hochzuberehrender herr.

Em. Excelleng ftatte den verbindlichsten Dant ab für die gefällige Eröffnung der, wegen der erneuten Schauspiel Concession und des Schauspielhauses zu Lauchstädt eingegangenen Churfürstlichen gnädigften 20 Entschließung.

Wie ich mich nun wegen der nöthigen Ausfertigung an die verehrliche Stiftsregierung schuldigermaßen gewendet habe, fo werde nicht verfehlen von Seiten der Theatercommission, zur eintretenden schicklichen Jahres= 25 zeit, jemanden den Auftrag zu geben, der sich beh benen mir benannten Personen melde und die weitere Berhandlung der Sache besorge, welche ich Ew. Excellenz fernerer Protection hierdurch angelegentlichst empsehle, und mich mit außgezeichneter Hochachtung zu nennen die Shre habe.

Weimar am 18. März 1799. Gw. Excellenz ganz gehorsamster Diener J. W. v. Goethe.

#### 4014.

# Un Schiller.

20 Wir haben uns diese Tage noch viel vom Wallenftein unterhalten, Professor Meyer hat ihn auch gelesen und sich sehr daran ergötzt.

Wenn Sie etwas neues vornehmen und zu einem selbst ersundenen Gegenstande Lust haben, so kann ich 15 es nicht tadeln, vielmehr lehrt die Ersahrung daß Sie sich ben einer freyern Arbeit ungleich besser befinden werden. Mich verlangt sehr zu hören wohin gegenwärtig Ihre Reigung gerichtet ist.

Bon dem Imhofischen Gedicht hat mir Meyer viel 20 Gutes gefagt. Es soll mir recht lieb sehn wenn unsere Frauenzimmer, die so ein hübsches Talent haben, auch wirklich avanciren.

Morgen früh gehe ich ben Zeiten ab und bin zu Mittag schon beh Ihnen und will alle meine diä= Goethes Werke. IV. Abeh. 14. Bb. tetischen Künste zusammen nehmen um diesmal etwas zu liesern. Können Sie sich nun auch zu einer neuen Arbeit entschließen, die ganz aus Ihnen heraus kommt und so auch Ihren Neigungen wie Ihrem Talent angemessen ist, so sind wir auf den Sommer ge= 5 borgen.

Das Käftchen ift glücklich angelangt. Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Es ift mir diesmal ganz eigens wohl daß ich mit Ihnen bald wieder auf die vorbey-fließende Mühllache hinaussehen soll.

Weimar am 20. März 1799.

**&**.

10

#### 4015.

# Un J. S. Meger.

Noch bin ich nicht 24 Stunden hier und ich kann Ihnen schon allerley erfreuliches melben.

Schiller ist kaum von dem Wallenstein entbunden, so hat er sich schon wieder nach einem neuen tragischen 15 Gegenstande umgesehen und, von dem obligaten histo-rischen ermüdet, seine Fabel in dem Felde der frehen Erfindung gesucht. Der Stoff ist tragisch genug, die Anlage gut, und er will den Plan genau durcharbeiten ehe die Ausführung anfängt.

Auch hat er einen Borsatz ben dem ihn alle gute Geister erhalten mögen. Er will nämlich statt seines Ihrischen Almanachs das Gedicht unserer kleinen Freundin herausgeben. Dadurch wird von allen Seiten

gewonnen, für ihn, für mich und für unsere Liebe Kleine dazu. Ich kann die beste Zeit der Achilleis geben und was das Frühjahr an kleinen Gedichten bringt gleich in die Propyläen s sehen, um diese ernsthaften Hallen mit einigen Kränzen zu schmücken.

Von Schillern ist auch eher was für unser Institut zu erwarten.

Un der Uchilleis ist heute gearbeitet worden. Wenn 10 ich diesmal nur den ersten Gesang zu Stande bringe, will ich gern zufrieden sehn.

Die letzte Seite des dritten Stücks der Propyläen mag der Inhalt einnehmen, die vorletzte bestimme ich zu einem kleinen Gedicht, das übrige wird unsere Preisaufgabe wohl ausfüllen.

Leben Sie recht wohl und sleißig von Ihrer Seite, ich will es von der meinigen nicht fehlen laffen. Schiller grüßt schönstens.

Jena am 22. März 1799. G.

Schicken Sie mir doch eine Reisseder um schwarze Kreide einzuspannen mit der ich mein Gedicht concipire. Die Englischen Bleististe schreiben sich so sehr ab und da ich hier gute schwarze Kreide fand so bin ich auf diesen neuen Mechanismus ge= 25 kommen.

#### Un C. v. Rnebel.

Deinen Brief erhielt ich eben als ich von Weimar nach Jena gehen wollte. Wegen des Geldes habe ich die nöthigen Aufträge gegeben und ich hoffe du wirst es wenigstens zum Theil erhalten haben. Von hier aus will ich dir wenigstens ein Wort schreiben und s dir von meinen Hoffnungen etwas sagen.

Die Achilleis ift eine alte Idee, die ich mit mir herumtrage und die besonders durch die letten Sandel über das Alter der Homerischen Gedichte und über die rhapsodische Zusammenstellung derfelben neues Leben 10 und Interesse erhalten hat. Ich fange mit dem Schluß der Ilias an, der Tod des Achills ift mein nächster Gegenstand, indeffen werde ich wohl noch etwas weiter greifen. Diese Arbeit führt mich auf die wichtigsten Buncte der poetischen Kunft, indem 15 ich über das epische nachzudenken alle Ursache habe. Schiller fördert indeffen das Trauerspiel und fo kommt man theoretisch und praktisch immer etwas weiter. Ich febe recht zufrieden in den vorftebenden Sommer hinein und auf die nächsten Arbeiten, die 20 fämmtlich von vergnüglicher und geisterhebender Art find.

Jenes große Naturwerk habe ich auch noch nicht aufgegeben. Mir bäucht ich könnte den Aufwand von Zeit und Kräften die ich an jene Studien gewendet 25

nicht besser nuten als wenn ich meinen Borrath zu einem Gedicht verarbeite. Du hast den kleinen Berssuch über die Metamorphose der Pslanzen gut aufgenommen und Herder hat mir auch etwas besonders serundliches darüber gesagt, welches mich sehr ermuntert an das größere Werk zu denken. Freylich ist es im Ganzen ein fürchterlicher Anblick, doch muß man denken daß man nach und nach durch anshaltenden Fleiß vieles zu Stande bringt.

Lebe recht wohl und halte dich auch am Fleiße, sobald das dritte Stück der Prophläen geheftet ist erhältst du es. Du sindest wohl noch einiges darinn was dir Freude macht. Lebe wohl und gedenke mein.

Jena am 22. März 1799.

# G.

# 4017.

# An Schiller.

5 Heute früh bin ich bis zur Rebe der Minerva gelangt, und weil diese eigentlich den folgenden Abschnitt eröffnet so bin ich geneigt Ihnen meine bisherige Arbeit heute vorzulegen. Ich will um halb Ein Uhr kommen, noch Bor Tische lesen und Nach Tische der Botenexpedition wegen mich wieder empfehlen und frage an ob Ihnen diese Einrichtung angenehm seh.

Leben Sie recht wohl, auf Wiedersehn an dem Ufer des Hellesponts.

25 [Jena] Um 26. März 1799.

# Un A. B. Schlegel.

Für das übersendete dritte Stück des Athenaums habe ich meinen Dank nicht schriftlich abgestattet weil ich bald nach Jena zu kommen hoffte, wo ich mich benn auch befinde.

Wollten Sie die Güte haben mir die Bande des s Walpole durch Überbringern zu überschicken, so wollte ich solche gelegentlich nach Weimar senden um die übrigen dagegen zu erhalten.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und Sie bald zu feben hoffe.

Jena am 26. März 1799.

Goethe.

10

#### 4019.

# Un Rirms.

Ew. Wohlgeb. sende die Paar Rollen zurück, so wie die zwei Akte von "Wallenstein". Die Rolle von Wallenstein ist hier schon ausgeschrieben und ich lasse baran fortsahren. Lassen Sie also die übrigen Rollen ausschreiben, die folgenden Akte sollen bald nach=kommen; übergeben Sie das Manuscript Schumannen selbst und sagen ihm, daß er Niemanden, es seh wer es auch seh, auch nur hineinsehen lasse. Er ist treu 20 und verschwiegen und wird's auch halten.

Zu dem neuangebotnen Theatervolontair und seiner Baßstimme habe ich wenig Zutrauen. Ich werde

mich wenigstens nicht leicht entschließen, Zemanden, der nicht auf dem Theater war, hinauf zu nehmen. Bei männlichen Subjecten haben wir noch nichts sonderliches von solchen Bersuchen erlebt. Ich vers lange sehr etwas von Spizeder zu hören; Hofrath Loder wird mir wohl die nächste Nachricht zurückbringen. Leben Sie recht wohl. Was hört man von Madame Unzelmann?

Jena am 26. März 1799.

w Jch bitte durch den rückkehrenden Boten um "Wallensteins Lager".

G.

#### 4020.

# Un Rirms.

Für die Nachrichten, die diesmal fämmtlich nicht übel klingen, danke zum schönften und erwiedere nur 15 einiges dagegen.

Ich wünschte, daß Sie bei Serenissimo anfragten, wenn es sich gelegentlich schicken sollte, wie lange wir allenfalls das Glück noch haben, Durchlaucht zu bessitzen, damit wir uns mit dem "Wallenstein" darnach richten können. Sobald die Rollen ausgeschrieben und wir wegen der Austheilung ganz gewiß sind, wollten wir die Hauptpersonen herüber kommen lassen, etwa einen Sonntag, Leseprobe halten, sie zu Mittage traktiren und dann sie wieder zurück schicken. Sie können 25 alsdann unter sich, durch Studiren und Probiren,

das Stück sehr weit bringen, ohne daß Hofrath Schiller die ganze Zeit drüben zu liegen braucht und ich meinen hiefigen Aufenthalt diesmal abkürzen darf. Nächstens mehr hievon.

Es ist mir sehr angenehm, daß der Magdeburger s Tenorist zu uns kommt; vielleicht gewinnen wir auch dadurch für den "Wallenstein" gerade was uns sehlt.

Wie Sie mit Ihrem lakonischen Iskland, wegen ber Madame Unzelmann, weiter hin handeln wollen und was Sie sonst zum Besten des Theaters, auch 10 bei dieser Gelegenheit, thun mögen, will ich Ihnen ganz überlassen haben. Das Logis scheint freilich auch die Berköstigung zu involviren und dann könnte uns der Spaß doch hoch kommen. Ich dächte man bäte sich sechs Borstellungen aus und gäbe diese in 15 14 Tagen auf unsere gewöhnlichen Spieltage.

Ist wegen der Zeit, wann sie kommt, nichts näher bestimmt? und wird es möglich sehn den "Wallensstein" noch vorher zu bringen? die Arbeit wird auf alle Fälle sehr groß, ein solches Stück einzuleiten. Denn wir denken Montags "Wallensteins Lager" zu geben; — Dienstag Probe von "Piccolomini", Mittswoch Aufsührung von diesem Stücke. Donnerstag und Freitag Probe und Sonnabends Aufsührung von "Wallenstein".

Bon Kleibern wird nicht viel zu machen seyn, außer daß wir eine Masse Küraffier brauchen, die sich ohne große Kosten werden zusammen stellen lassen. Leben Sie recht wohl und erfreuen mich balb mit andern guten Nachrichten.

Ich habe Ursache mit meinem hiesigen Aufenthalte biesmal sehr zufrieden zu sehn, meine Arbeiten gehen 5 gut und das Frühjahr scheint mich über meinen Winter trösten zu wollen.

Jena am 27. März 1799.

**&**.

# 4021.

# Un J. B. Meger.

Heute habe ich verschiednes zu sagen, welches ich in der Ordnung vornehmen will.

- 1. Den Auffat wegen der Preisaufgabe schicke ich mit wenigen Veränderungen zurück. Was daben noch ferner, so wie überhaupt wegen des gegenwärtigen Prophläenstücks, noch zu erinnern ist, habe ich auf ein besonderes Blatt gefaßt und behgelegt, möge denn dieses Transportschiffchen gleichfalls glücklich aus-laufen.
- 2. Was die Ausgabe der Schwestern von Lesbos betrifft, so scheint es damit völliger Ernst zu werden, nur läßt Schiller beh Ihnen anfragen: ob Sie sich 200 noch getrauten 6 Kupfer dazu zu Stande zu bringen? Es dürften etwa nur ein Paar ausgeführte Gegenstände aus dem Gedicht selbst dabeh sehn, vielleicht ein Paar Umrisse nach Gemmen, die einigen Bezug hätten, vielleicht ein Paar Landschaften, die ja Hornh radiren

Vielleicht fällt unferer Freundin felbst mas könnte. ein. Diese Ausstattung hält Schiller für unumgang= lich nöthig. Denken Sie doch daran, sagen Sie mir Ihre Gedanken, schreiten zur Ausführung. Ich habe das Gedicht ben mir um es besonders durchzugehen. 5 Wenn wir nach Weimar kommen, foll mit der Berfafferin weitläufig darüber gehandelt werden. habe die Idee zu einer Elegie, wenn mir die Aus= führung gelingt, so können wir sie als poetische Vorrede und Einleitung vor das Gedicht setzen und dadurch w eine gute Wirkung hervorbringen. Thun Sie nur von Ihrer Seite das mögliche wegen der Rupfer, wir geben Ihnen das ganze universum fren und in welcher Manier Sie etwas schaffen wollen und können; aber mit etwas fichtbar gebildetem müssen wir die Unter- 15 nehmung ausftatten.

3. Sagen Sie mir doch ob Sie wegen der Leipziger Reise mit Gädicken gesprochen haben, es scheint mir diese Unternehmung noch immer sehr räthlich zu sehn. Da Gädicke Berwandte und Connexion hat, so vokommen Sie vielleicht in einem Privathaus unter und, da wir nicht so eilig von Ihren Ersahrungen Gebrauch machen wollen, so können Sie eher mit Muße besobachten.

Leben Sie recht wohl. Die Achilleis ruckt vor, 25 ich habe schon 350 Berse, welche schon die übrigen nach sich ziehen sollen.

Jena d. 27. März 99.

59

## 4022.

## Un Rirms.

Hier schicke ich nun endlich den ganzen Transport Wallenstein.

- 1. Graff's Rolle, welche sogleich abzugeben bitte.
- 2. Die drei letten Aufzüge, die nun auszuschreiben 5 und nach beigehender Austheilung den Schauspielern einzuhändigen find.

Ich sollte benken, da die Gesellschaft durchs erste Stück schon ganz im Ton ist, so könnten sie recht gut ein Paar Leseproben sür sich halten, bei der ersten die Rollen mit dem Original collationiren und bei der zweiten mehr auf den Sinn und Zusammenhang des Stücks sehen und alsdann eisrig lernen, da man sie denn mit allem andern Neuen verschonen müßte. Ich käme mit Herrn Hofrath Schiller Mittwoch den 15 10. April, Donnerstag und Freitag beschäftigten wir uns mit Borproben und die Jubilatewoche würden die Stücke nach einander ausgeführt.

Jena ben 29. März 1799.

**ൾ**.

#### 4023.

## Un J. B. Meger.

1) Sie erhalten, werthester Freund, Thouretische 20 Zeichnungen, sie haben von der Feuchtigkeit gelitten. Haben Sie doch daher die Güte zu sorgen daß sie gut aufgezogen werben, besprechen Sie ihre Ausführ= barkeit mit dem Quadrator, zeigen solche dem Herrn Geh. Rath Boigt und wenn es Gelegenheit gabe Durchl. dem Herzog.

- 2) Arbeit für den Bilbhauer weiß ich auch ge= 3
  rade nicht. Die Zeichnung der Säulenfüße ins Au=
  bienzimmer befindet sich mit auf den Blättern wo
  die Details dieses Zimmers angegeben sind, die noch
  entweder in Ihren Händen, oder wenigstens in unserm
  Hause sind. Wollten Sie solche einmal ansehen? 10
  Das übrige wird von Gips; es ist aber die Frage
  ob man nicht wohl thut diese Füße, wegen des zu
  befürchtenden Verstoßens, von Holz machen zu lassen.
  Wollten Sie diese Sache einmal mit dem Baumeister,
  dem Vildhauer und Quadrator besprechen, so würde 15
  sie dadurch der Entscheidung näher kommen.
- 3) Bielleicht könnten Sie in dieser Zwischenzeit dem Bildhauer das bewußte Kähmchen in Arbeit geben. Nur ist zu bemerken daß das Maß, das ich Ihnen hinterließ, das Bildchen im Lichten ist. Ich weiß wnicht ob Sie sich erinnern daß es meine Intention war das Bildchen von vorn in den Kahm zu passen, damit man nichts von dem Feld verlöre, das ohnebem eng genug ist. Der Rahm müßte also nicht durchschnitten sehn, sondern eine Wand haben.
- 4) Schillers Absicht ift ernstlich das Gedicht der Freundin an unseres gewöhnlichen Almanachs Stelle herauszugeben, nur wünscht er einen Kosten Über-

schlag wie boch fich allenfalls die Kupfer belaufen könnten, um mit Cotta zu tractiren; denn bis jest weiß der Berleger noch nichts davon, wird sich es aber wohl gefallen laffen. Was Ihre Zeichnungen s dazu betrifft, so möcht ich sagen: machen Sie was die Zeit erlaubt. Gine cotlische Reihe mare wohl möglich und artig, und da die Kunstwerkchen zu dem Gedicht bestimmt find, so tann man die Forderung ber Selbstftanbigkeit nicht an fie machen. Dan ver-10 langt von folchen accefforischen Werten daß fie dem= jenigen aut motivirt erscheinen der die Kabel weiß oder fie erfährt. Auch sen es Ihnen ganz fren ge= ftellt blos in mahlerischer Hinficht günftige Gegen= stände, aus den Episoden, zu wählen, wie Sie es 15 allenfalls mit unserer Freundin berathen und zum Entschluß bringen.

Sagen Sie ihr einftweilen voraus, daß ich mich mit denen vereinige welche besonders die bezden letzten Gesänge für allerliebst halten. Den vorhergehenden 20 sehlt wenig um jenen gleich zu werden.

Das Motiv: der schlasend scheinenden Schwester die geheimen Berhältnisse vorerzählen zu lassen, möchte nicht wohl passiren und ich sordre die Dichterin einstweilen vorläusig auf, ihre Ersindungskraft über 25 diesen Bunct noch einmal anzurusen.

Diese Woche will ich noch in vollem Fleiße hier ausleben, wahrscheinlich wird der erste Gesang fertig und, wenn es mir möglich ist, sange ich gleich den zwehten an, damit ja kein Stillstand eintrete; denn die Arbeit fängt schon an eine ungeheure Breite zu zeigen, wozu, ohne anhaltenden Fleiß, das Leben wohl nicht hinreichen möchte. Da schon vier Gesänge ziemlich motivirt vor mir liegen, so bedarf es nur s der Geduld der einzelnen Ausführung, indem diese Arbeit ihre Stimmung selbst mit sich führt und erzeugt. Leben Sie wohl, sleißig und vergnügt.

Mit der Leipziger Expedition follen Sie nicht weiter gequält fenn.

Wahrscheinlich kommen wir Mittwochs den 10. April nach Weimar, wo ich mich freue Ihnen meine Helben und Götter vorzustellen.

Jena am 1. April 1799.

௧.

10

Durch einen günftigen Zufall habe ich die Flax= 15 mannischen Kupser sämmtlich gesehen und begreife recht wie er der Abgott der Dilettanten sehn kann, da seine Berdienste durchaus faßlich sind und man, um seine Mängel einzusehen und zu beurtheilen, schon mehr Kenntniß besitzen muß. Ich hätte recht sehr 20 gewünscht diese Sammlung mit Ihnen durchzugehen, indessen habe ich sie, so gut mir möglich sehn wollte, beleuchtet und mir geschwinde manches zur Erinnerung notirt.

# 4024. An Schiller.

Ich schicke hier den ersten Gesang indem ich eine kleine Pause machen will, um mich der Motive die nun zunächst zu bearbeiten sind specieller zu verssichern. Ich schicke das Manuscript, damit Sie es selbst lesen und ihm schärfer ins Auge sehen. Ich habe den besten Muth zu dieser Arbeit und ersuche Sie um fortdauernden Behstand.

Jena am 2. April 1799.

**(3**).

63

Wallensteins Lager möchte ich heute gern nach 10 Weimar schicken.

#### 4025.

# An Chriftiane Bulpius.

Wenn ich dir diese Zeit über wenig geschrieben habe, so war es weil ich gar wenig zu sagen hatte. Meine Arbeit ging gut von statten, ansänglich behm schönen Wetter ging ich spaziren und jest beh der Kälte bleib ich zu Hause. Abends geh ich zu Schiller und so vergeht ein Tag nach dem andern. In diesen nächsten acht Tagen denke ich noch manches zu thun, sollte das Wetter einmal recht schön werden, so entsichließe ich mich vielleicht nach Roßla zu reiten und schickt sich das aber nicht so gehen wir einmal von Weimar zusammen hin.

Es ist gut daß die Baumpflanzung zu Stande ist, denn es war frehlich die höchste Zeit und man wird, wenn es ein dürrer Sommer giebt, bennoch gießen mussen.

Du hast ja wohl den Schlüssel zum Schreibepult 5 ber in Roßla steht?

Ich füge noch mit eigner Hand hinzu: daß ich dich herzlich lieb habe und bald wieder mit dir zu sehn wünsche. Grüße das liebe Kind und sag ihm er soll mir schreiben. Lebe recht wohl und behalte 10 mich lieb.

Jena d. 2. Apr. 99.

**&**.

4026.

Un Rirms.

Unter Boraussetzung daß Serenissimus die Annahme des Herrn Destouches approbiren bin ich mit derfelben unter vorstehenden Bedingungen recht wohl 15 zufrieden.

Jena am 2. April 1799.

3. 28. v. Goethe.

4027.

Un Rirms.

Es ift recht schön, daß Sie die Abschrift und Leseprobe "Wallensteins" beschleunigen. Da das Stück w nicht groß und die Schauspieler durch das erste schon im Gange sind, so denke ich es soll zur bestimmten Zeit zu Stande kommen.

Das Manuscript geben Sie nun heraus, wo es nöthig ist, Lassen sich es aber gleich wieder zustellen. Bei der gewissenlosen Tournüre, die in Weimar überhand nehmen will, muß man Niemanden mehr trauen, s und sollte eine Untreue einmal auf Jemanden erwiesen werden, so will ich gewiß ein Exempel statuiren.

Für die Mühe, die Sie fich gegeben, das Excerpt bes Briefes zu machen, bin ich Ihnen fehr verbunden; mich giebt nur wunder, wie man unverschämt genug 10 febn kann, einen solchen Wisch vorzuzeigen, der fo bumm und so grob zugleich ift. Dumm, indem man wahrscheinlich machen will, das Stück aus Stellen von Briefen erganzt zu haben. Das muffen ja aller= liebste Correspondenten seyn, welche sich einzelne Stellen 15 auswendig merken, um fie nach Coppenhagen zu schreiben, und der Zufall ift noch scharmanter, daß die herren nicht gerade durch eben dieselben Stellen gerührt werden und sich Jeber eine andre merkt, damit es zulet mit dem, was gedruckt erschienen ist, ein 20 Ganzes ausmacht. Grob ift der Brief in der Stelle, die sich auf uns bezieht. Freilich ift ein öffentlich gespieltes Stud tein Geheimniß, aber bas Manuscript davon wird Jahre lang von honetten Menschen geheim gehalten. Freilich wird ein öffentlich ge= 25 spieltes Stud von taufend Menschen gefehen, aber bestwegen noch nicht nachgespielt. Wenn Madame Brun keine beffere Logik im Ropf hat, fo ift von andern Personen nicht zu verlangen, daß fie die Goethes Berte. IV. Abth. 14. Bb.

Argumente bündig finden sollten; aber das Bolt ift in seinen Intriguen und Narrheiten so ersoffen, daß es überall nur Laffen und Werkzeuge zu sehen glaubt, gegen die und mit denen man sich Alles erlauben kann. Was ist das für eine absurde Chikane zwischen so alon und Privat=Theater! Und wer hat denn überhaupt von einer öffentlichen Aufsührung gesprochen? Es ist völlig als wenn Mad. Brun bei den Jenaischen Theaterfreunden in die Schule gegangen wäre.

Die Sache mag ruhen, da sie ohnehin nicht zu redressiren ist; will man aber mit dem Briese auf= treten und noch groß darauf thun, so werde ich meine Meinung derb und derber drüber äußern; denn ich bin sest entschlossen in dieser und ähnlichen Sachen is nicht den gefälligen Hahnrei zu spielen, der freundlich drein sieht, wenn man ihm Hörner aufsetzt. Damit mag denn das auch vorbei sehn.

Leißring's Rolle im Borspiel müssen wir Cordemann geben. Die Reime sind nicht schwer zu lernen w und er wird ja wohl diese Rolle noch zu der andern liesern. Ich schicke das Borspiel, in dem Einiges verändert ist, vielleicht heute noch mit.

Haben Sie die Güte Alles vorzubereiten, vom 10ten an soll alsbann Alles rasch hinter einander sechen.

Bu Destouches Annahme wünsche ich Glück, unter die Punktation habe ich meinen Beifall geschrieben.

Wir müssen nun ja sehen, daß wir balb wichtige Opern zusammen schaffen, um ihn zu beschäftigen, als "Iphigenia", "Axur" u. s. w. Unser künstiger Winter muß brillanter anfangen als der vergangene.

Da meine Arbeiten hier gut gegangen sind und ich in den nächsten acht Tagen noch etwas vor mich bringen kann, so werde ich mit Vergnügen wieder in Weimar sehn und an den dortigen Geschäften und Beschäftigungen wieder Theil nehmen, wo ich Sie denn recht wohl und vergnügt anzutreffen hoffe.

Jena am 2. April 1799. S.

#### 4028.

## An Rirms.

Es ift recht hübsch, daß die alte "Zauberslöte" durch neue Besetzung wieder interessant werden kann. Ich wünsche daß Herr Haltenhof so gut singt als er aussieht. Wegen des "Wallensteinschen Lagers" mag es in Suspenso bleiben bis wir kommen. Wahrscheinlich müssen wir es weglassen, indem wir Montag den 15ten wohl nicht spielen dürsen; die beiden Repräsentationen sür Mittwoch und Sonnabend werden 20 uns schon genug zu schaffen machen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Jena am 6. April 1799.

Goethe.

5\*

## An Cotta.

Die abgebruckte Anzeige der Piccolomini ift endlich auch zu uns gekommen. Da noch niemand über das Stück öffentlich etwas geäußert hat, so find wir noch immer die ersten und der Verzug, zu dem Sie sich genöthigt fanden, hat weiter nicht geschadet.

Hier folgt denn nun auch die Anzeige der Proppläen. Das dritte Stück haben wir so gut es mögelich war ausgestattet. Jedem Stück wird es künftig an einem kleinen Gedicht nicht sehlen. Der Quasieroman, der sürs vierte Stück versprochen ist, wird was Interesse in ein breiteres Publikum spielen.

Was den ausgesetzten Preis betrifft, so wünschte ich daß Sie Ihre Stuttgarder Künstler zur Concurrenz aufmunterten. Die Sache sieht jett klein aus, doch kann sie, wenn der Ansang gelingt, und ein 15
Paar Duzend Zeichnungen eingesendet werden, künstig für Kunst und Künstler bedeutend werden. Wie ich mündlich balb das mehrere mitzutheilen hoffe.

Bon den 30 Ducaten liegt der größere Theil schon, schön gerändert, parat, doch kann ich hoffen 20 daß Sie auch einen Behtrag thun werden. Da Sie nicht allein das Gute gern mit befördern helfen sondern auch die weitere Berbreitung der Prophläen, welche durch dieses Mittel bewirkt werden muß, gewiß erwünscht finden.

Wallenstein wird den 20. in Weimar aufgeführt und wir hoffen Sie nun bald daselbst oder in Jena zu sehen, wo es mancherleh abzureden geben wird. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

5 Jena am 10. April 1799.

Goethe.

Gegenüberstehende bedeutende und überraschende Neuigkeit können Sie in die allgemeine Zeitung ein= rücken lassen.

#### 4030.

An Friedrich Bilhelm Eugen Doll.

Ew. Wohlgeb.

10

übersende hierbey eine Zeichnung so wie die Beschreis bung eines Monuments, das wir unserer verstorbenen Schauspielerinn Becker zu errichten gedenken. Mit der Anfrage ob Sie die Ausführung desselben wohl übers 15 nehmen wollten?

Den untern Sockel, so wie den Würfel mit der Inschrift würde man hier außhauen und sogleich setzen lassen und Sie würden also nur den obern Schaft besorgen. Sollte man denselben wohl auß Einem 20 Stücke hauen können? so daß nur noch die Urne einzeln aufgesetzt zu werden brauchte. Daß ganze wird auß Seeberger Stein.

Wollten Sie mir wohl anzeigen wie viel Sie für diese Arbeit verlangten, den Transport bis Weimar

eingeschlossen, woben es denn wünschenswerth ware bag Sie selbst behm Aufstellen gegenwärtig maren.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich geneigtem Andenken empfehle.

Weimar am 18. April 1799.

Goethe.

5

Ich überlaffe Ew. Wohlgeb. ob Sie etwa ein Modell ober eine Zeichnung der vier Jahreszeiten im Großen voraus entwersen wollten damit man sich näher darüber besprechen könne. Besonders aber wünschte 10 ich zu vernehmen wann Sie etwa glaubten das Monument aufsehen zu können.

4031.

Un G. Sufeland.

Ew. Wohlgeb.

haben die Gefälligkeit behkommendes in den Anzeiger der Litteraturzeitung einrücken zu lassen und mir 15 gelegentlich was ich schuldig geworden anzuzeigen.

Bald hoffe ich einige schöne Frühlingstage in Ihrer Gesellschaft zuzubringen. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Weimar am 26. April 1799.

Goethe.

20

# 4032. An Schiller.

Ich bin gegenwärtig nur beschäftigt mich freb zu machen damit ich Mittwoch abreisen kann.

Am nächsten Prophläenstück fängt man schon an zu drucken und ich schicke die erste Hälfte des Samm=

lers schon unter die Presse, indem sich die zwehte noch im limbo patrum besindet. Ich hosse auch diese, wenn wir nur einmal wieder zusammen sind, bald ans Tageslicht zu sördern. Ich habe eine Tournüre ausgedacht durch die wir am leichtesten und sichersten aus dem Handel kommen. Ich freue mich über das Zutrauen das Sie zu Maria Stuart haben. Nur im Ganzen angesehen so scheint dieser Stoff viel zu entshalten was von tragischer Wirkung sehn kann. Die Bücher solgen hierben, ich bin neugierig die nähere Is Entwicklung von Ihnen zu vernehmen.

Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau, ich freue mich auf unser nächstes Zusammensehn, in einer Zeit wo es mit Macht doch endlich Frühling werden muß.

Weimar am 27. April 1799.

Œ.

#### 4033.

# Un Rirms.

Des Herrn Döll Forderung ift ein wenig scharf und wenn ich nicht irre haben wir nur 175 Thlr. in Kasse; überdies würde Durchlaucht der Herzog das Ausschlagen des Grundes und das Fußgestell bezahlen. Glauben Sie etwa, daß man noch von irgend einigen Theaterfreunden einen kleinen Zuschuß erhalten könnte? Wenn Herr Döll überhaupt mit s 200 Thlr. zufrieden wäre, so könnte man ein Bauzgespann hinüberschicken und die Steine abholen lassen, welches für uns ohne große Kosten sein würde. Sagen Sie mir Ihre Gedanken darüber. Ich könnte Herrn Döll allensalls auch nur dilatorisch antworten. 10 28. April 99.

#### 4034.

#### Un Rirms.

Es wird wohl das Schicklichste sehn, wenn man Herrn Kohebue bei seiner Ankunft durch den Wöchner das Kompliment machen läßt, und ihm die freie Entree ohne Bestimmung des Plahes anbietet.

Madame Unzelmann müssen wir wohl abwarten. Was mich persönlich betrifft, so kommt sie mir so spät nicht gelegen, denn ich kann mich den Mai nicht viel von Jena entsernen.

Wenn wir "Titus" noch aus dem Stegreife geben wwollen, so brauchen wir keine neue Dekoration. Da auf dem Forum ein Thron zu stehen kommt, den man in die Mitte sehen kann, so kann man den Horizont nehmen, und einen anskändigen Thron davor

aufbauen, den man künftig auch zu "Palmhra" und bei andern Gelegenheiten brauchen wird. Auf den Horizont kann man etwas weniges auf Papier gemalt aufstecken, das Theater ist überhaupt in diesem Uugenblick voll Menschen. Zum Kapitol nehmen Sie nur die Thouretische Dekoration.

Um 28. April 1799.

**&**.

## 4035.

# An C. G. Boigt.

Indem ich einige Kleinigkeiten den Schloßbau und die Bibliothek betreffend übersende erbitte ich mir zu= 10 gleich die Erlaubniß heute Abend um 5 Uhr auf= zuwarten und Abschied zu nehmen.

Um 30. April 1799.

**&**.

## 4036.

## An Chriftiane Bulpius.

Der Herr Professor wird dir schon erzählt haben daß wir mit den Pferden ohne Anstoß herüber gestommen sind, ich din schon zwehmal spaziren gessahren und es geht recht gut damit. Ich lasse ihnen den Tag 3 Mehen geben da können sie sich schon außsfüttern; ich werde sie aber auch dafür nicht schonen, sobald das Wetter nur ein wenig freundlicher ist will 20 ich nach Dornburg sahren und vielleicht sonst noch einige Touren machen.

74

Wie es mit dem Haidlossischen Packet gegangen ist kann ich nicht begreisen. Es ist hier nicht zu sinden und Geist will so gut als für gewiß behaupten es müsse schon im Februar nach Weimar gekommen sehn. Nach meinem Calender habe ich dir am 15. Februar sein großes Packet geschickt, das in grünem Wachstuch eingepackt war, es steht frehlich nicht angemerkt daß das Haidlossische Packet sich daben befand, es war aber zur damaligen Zeit schon angekommen und ich sinde weiter keine Spur. Besinne dich doch und frage etwa wie Leute ob sich niemand etwas erinnert, der Fall ist mir gar unangenehm und mir gar noch nicht passirt.

Bon meiner Arbeit kann ich noch nichts loben, doch das wird ja wohl auch kommen. Heute nichts weiter, grüße das gute Kind und lebe recht wohl. Jena am 3. Mah 1799.

# 4037.

# Un J. B. Meger.

Sie haben Sich heute so balb entsernt daß ich Ihnen den goldnen Segen Cottas nicht mit auf den Weg geben konnte, den ich nun verwahren will biß wir uns wiedersehen. Doch lassen Sie mich von jener » Sache reden die Sie neulich zur Sprache brachten.

Sie können empfinden wie nöthig, nütlich, angenehm und erfreulich mir Ihre Gegenwart seh, da wir ein so nah verwandtes Intresse haben und ich

fast von aller Welt abgesondert lebe. Ich wünschte daher daß Sie nicht an eine Beränderung dächten, als biß eine Nothwendigkeit von Ihrer Seite eintritt, daß sich entweder eine anständige Versorgung für Sie 5 sindet, oder Sie aus sonst einer Ursache Sich beson= ders zu etabliren geneigt sehn könnten.

Biß dahin will ich gern, und mit Danck, um Sie jeder Art von Bedencklichkeit zu überheben, einen Zusschuß zur Haushaltung von Ihnen künftig annehmen, 10 da Sie eine leidliche Einnahme haben und es Ihnen kein Geheimniß ist daß ich nicht reich bin, sondern nur durch Ordnung und Thätigkeit meine frehlich etwas breite Existenz souteniren kann.

Wenn Sie mir jährlich 150 rh. geben, so ist es, 15 beh meinem völlig eingerichteten Haushalt, für mich ein hinreichend Equivalent, da Sie hingegen einzeln und abgesondert viel theurer leben würden.

Lassen Sie mich noch einen Borschlag thun! Bersehen Sie Sich nach und nach mit Möbles daß Sie,
wenn der Fall kommen sollte und Sie für Sich zögen,
schon damit versehen wären. Nach und nach können
Sie das recht wohlseil machen. Unsre kleine Hausfreundinn wird Ihnen mit Rath und That gerne behstehen.

Bollte ich Eisert und August ins Haus nehmen, so könnte das entweder geschehen daß ich das Nach= barhäußchen kaufte oder die Seite des Musäums ein= richten ließe, indem ich eine Treppe von drüben herauf 76

brächte. Ihre Zimmer blieben daben immer unberührt. Also endig ich wie ich angefangen habe: Lassen Sie uns ja behsammen bleiben biß irgend eine Nothwendigkeit von Ihrer Seite eintritt, erhalten Sie mir Freundschaft und Liebe, und bleiben der 5 meinigen gewiß.

Jena d. 3. März 1799.

G.

#### 4038.

# Un J. B. Meger.

Erst, beh ruhigerm Aufmerken, finde ich daß der Druck unserer Prophläen besondere Eigenheiten hat, die wir künftig vermeiden müssen. Wie es scheint 10 raisonniren Setzer und Corrector zu viel, das wir Ihnen fürs künftige abgewöhnen müssen.

- 1) Ist das Gedicht zu Anfang, welches durchgängig aus Hexametern besteht, als Hexameter und Pentameter gedruckt, welches wahrscheinlich daher 13 kommt weil sich der Setzer nach Phöbos und Hexmes gerichtet hat. Es bleibt daher nichts übrig als daß wir dieses Blatt umdrucken, welches bequem auf den letzten Bogen geschehen kann.
- 2) Bemerke ich erft beh diesem dritten Bogen daß 20 man den Text durch unendliche Commata, unnöthig, durchschnitten hat. Ich bitte daher behliegenden Aufsatz herrn Gädicke zu communiciren und mit ihm über die Sache zu sprechen, wir wollen künftig nur verlangen daß man sich genau ans Manuscript halte. 25

Diesem kann ich die möglichste Sorgfalt widmen, nicht aber der Correctur des gedruckten.

Leben Sie recht wohl, von allem andern nächstens mehr.

Jena am 4. Mai 1799.

**&**.

# 4039.

## Un Gabide.

Beh dem Bogen, der hier zurück kehrt fanden sich sehr viele Commata, die nicht im Manuscript stehen und die ich, nach meiner Überzeugung, wieder wegstreichen mußte. So waren auch noch einige umsgekehrte Buchstaben stehen geblieben. Wir wollen daher wegen der Correctur solgende Einrichtung machen:

Setzer und Corrector halten sich genau an's Manuscript.

s Sollte der Corrector irgend einen Anftand finden, jo hat er die Gefälligkeit es auf einem besondern Blättchen zu bemerken.

Der gedruckte Bogen, wenn ich ihn zur Revifion erhalte, mußte von allen Druckfehlern rein febn.

Dielleicht wäre es gut, wenn er vorher nochmals durch eine dritte Hand ginge. Herr Registrator Bulpius übernähme vielleicht eine Revision? Ich würde alsdann zuleht Interpunktion und was mir sonst aufsiele revidiren.

78

Bon dem gegenwärtigen Bogen wünschte ich noch einen Abdruck, zur abermaligen Revision zu erhalten. Jena am 4. Mai 1799.

Goethe.

4040. An Döll.

Aus Ew. Wohlgeb. Brief vom 24. April habe ich s mit Vergnügen ersehen daß Sie das Monument für Madame Becker zu übernehmen geneigt sind. Haben Sie die Güte bald möglichst dazu Anstalten zu machen. Auch sollte mir angenehm sehn von den Modellen etwas zu sehen. Wie Sie damit vorrücken bitte ich 10 mir einige Nachricht aus und wünsche indessen recht wohl zu leben.

Jena am 4. Mai 99.

Goethe.

4041.

Un Chriftiane Bulpius.

Versprochenermaßen werde ich dir die Pferde zu 15 den Fehertagen schicken, etwa Freytag sollen sie von hier abgehen. Sie sind mir jest ein wahres Bedürf= niß, denn mit meinen Fußpromenaden will es gar nicht recht fort.

Ich wünsche daß du in der Fehertagswoche nach 20 Roßla gehst und dich dort umfiehst, wenn du mir die Pserde Freytag den 17. wieder schickst, so din ich zufrieden.

Wegen des Haidlofischen Packetes ift mir einsgefallen ob es nicht gar ein Jrrthum von seiner Seite ist? Da sich Marie erinnert daß sie ihm etwas ins Comödienhaus gebracht hat, so frag ihn doch: 5 ob er in der Hälfte Februars ein Packet erhalten hat? denn es wäre möglich daß er von einem neuern Packet spräche, das noch nicht angekommen ist.

Ich fahre in meiner Arbeit immer fort und will fehen wie lange es mir diesmal gelingt dran zu 10 bleiben.

Wenn du im Hause alles in der Ordnung haft so wünsche ich dir vergnügte Febertage.

Jena d. 7. Mai 99.

℧.

Seh doch so gut und schicke mir meine guten 15 schwarzen Strümpfe mit den Botenweibern herüber.

# 4042.

#### Un Rirms.

Mit denen Stücken, welche Sie geben wollen, so wie mit allen übrigen Einrichtungen, bin ich recht wohl zufrieden. Sonnabend den 25sten könnte man "Wallensteins Lager" geben und in der Woche drauf die beiden übrigen Stücke. Es wäre hübsch, wenn Vohst den ersten Jäger nähme, es würde eine angenehme Abwechselung sehn. Spiheder übernimmt die Rolle des Tiesenbachers. Sonst ist, so viel ich weiß, nichts zu

80

besetzen. "Wallensteins Lager", mit einem schicklichen Stück, könnte man allenfalls um den niedrigen Preis geben, bei den zwei letten Stücken bliebe der erhöhte.

Schreiben Sie mir doch, ob Sie die "Jesuiten" zulest geben oder einschieben wollen?

Madame Unzelmann wird wohl diesmal nicht zu uns kommen; fie hat Prag vorgezogen, das ich ihr gar nicht übel nehme.

Ich hoffe, daß das neue Arrangement der "Thea= tralischen Abentheuer", wie ich es mit Bulpius ab= 10 geredet, nunmehr im Werden ist. Bielleicht könnte man es gleich das nächste Mal so geben.

Weiß man schon, wann Serenissimus zurück kom= men?

Ich befinde mich hier ganz wohl und wünsche 15 gleichfalls recht wohl zu leben.

Jena am 7. Mai 1799.

Goethe.

4043.

Un J. B. Meger.

Könnten Sie Böttigern veranlassen daß er ein kleines Promemoria schriftlich gäbe wegen der Kupser, 20 in so sern sie uns übertragen werden sollen, damit man doch irgend etwas gewisses in der Hand hätte. Cotta wünscht sehr daß in der allgemeinen Zeitung der Preisausgabe nochmals gedacht werde, man könnte dabeh auch des Wolssischen Homers gedenken. Doch 20



könnte man es frehlich ohne nähere Bestimmung im allgemeinen thun.

Die Viewegischen Exemplare von Hermann und Dorothea schicken Sie mir doch hierher, damit ich sie 5 beschaue ehe ich sie an Freunde austheile.

Bergessen Sie Oeser nicht; meine Sammlers Briefe formiren sich nach und nach. Denken Sie doch noch auf etwas fürs nächste Stück, wenn es ja Noth thäte. Schiller verspricht das beste, ich kann aber wenig 10 hoffen.

Indessen haben wir das Schema zum Dilettantis=
mus aufgesett. Das ist schon ein großer Gewinn!
Ich will es nun zunächst weiter ausführen und dann
mittheilen. Ich habe großes Bertrauen auf diesen
15 Aufsatz. Denken Sie nur manchmal an die Kunst=
geschichte dieses Jahrhunderts! Durch solche Aufsäte
allein können wir den Gesichtskreis der Leser er=
weitern.

Was sagen Sie zu dem tragischen Ende des 20 Rastadter Congresses? es ist als Factum und als Symbol schrecklich.

Leben Sie recht wohl und vergnügt. Ich wünsche mir nichts als daß dieser Monat im stillen Fleiß hingehen könne.

25 Jena den 7. Mai 1799.

℧.

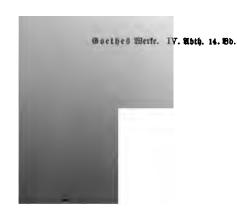

82

#### 4044.

# An J. S. Meyer.

"Der Stuckator Hofmann kommt, wie ich höre, bald an und es würde vor allen Dingen nöthig sehn ihm ein Zimmer zu seinen Arbeiten anzuweisen, ich sollte denken das Audienzzimmer wäre das schicklichste dazu indem es nahe am runden Zimmer liegt das suerst decorirt wird. Nur müßten die Fensterpfeiler von unten herauf mit Bretern verschlagen werden damit die schon sertige Quadratorarbeit nicht absgestoßen werde. Er wird sich serner mit unserm Gips bekannt machen müssen und man wird von ihm wam besten hören was er zu seiner Einrichtung braucht, welches denn mit ihm zu bereden wäre.

Zena am 9. Mai 1799."

Vorstehendes habe ich an Herrn Geheimde Rath Voigt geschrieben und wiederhole es hier damit Sie 15 die Gefälligkeit haben sich der Sache ein wenig an= zunehmen. Haben Sie die Güte sich mit dem Manne bekannt zu machen, zu sehen wo er hinaus will, die mitgebrachten Nodelle zu beurtheilen, seine Einrich= tung zu beschleunigen und mir von dem was geschieht 20 einige Nachricht zu geben.

Die Revision des dritten Bogens kommt auch zurück. Der Registrator Bulpius wäre besonders auf die Puncte die ich neulich überschrieb zu instruiren.

Vielleicht erhalte ich noch eine Revision auf die Fehertage. In acht Tagen hoffe ich wieder Manuscript abgeben zu können.

Wenn Ihnen einige von den Späßen einfallen mit welchen der Unterinspector der Dresdner Gallerie die Fremden ergötzt so schreiben Sie mir sie doch, ich brauche etwas ähnliches beh meiner Darstellung.

Die vier Exemplare Herrmann und Dorothea sind glücklich angekommen.

 Der Raftadter Casus ist einer der tollsten welche die Weltgeschichte aufzuweisen hat.

Leben Sie recht wohl indeß ich hier im stillen meine Arbeiten so gut als möglich zu befördern suche.

Ubends hierher zurück. Wenn Sie etwas bereit haben so kann er es mitnehmen.

Jena am 9. Mai 1799.

**&**.

## 4045.

# Un Chriftiane Bulpius.

Da ich Gelegenheit habe so schreibe ich dir heute 20 und melde dir die Pferde an, welche Morgen kommen sollen, und wünsche daß sie sich so gut beh dir als beh mir halten mögen. Wit dem Kutscher bin ich auch ganz wohl zufrieden. Wit der Fourage geht hier alles ganz ordentlich. Geist fährt morgen mit hinüber, er soll mir versschiedenes holen, das ich nicht so genau in einem Briefe bezeichnen kann. Er geht zu Fuß zurück.

Wegen der Bornfege will ich dir es nicht gewiß versprechen. Es kommt darauf an wie weit ich mit s meinen Arbeiten bin, und ob ich einige Tage paufiren kann. Du erfährst es zur rechten Zeit. Ich will mich indessen erkundigen wie und wann dieses Fest geseyert wird. Lebe recht wohl, behalte mich lieb und grüße das liebe Kind.

Jena d. 9. May 99.

௧.

15

Wenn der Kutscher hinüberkommt so laß ja gleich einen eisernen hemmschuh machen der gut an unsere Räder paßt. Mit der bloßen hemmkette werden die Räder zu sehr verdorben.

#### 4046.

# An Rirms.

Herr Hofrath Schiller wünscht bei der neuen Aufstührung des Wallensteinischen Lagers eine Veränderung mit den Rollen, wie Sie aus beiliegendem Zettel sehen; sie würde auf alle Weise vortheilhaft sehn und das Stück alte und neue Zuschauer wieder anziehen. Wuf einem beiliegenden Blatte, das denen Wöchnern in die Hände gegeben werden kann, tractire ich die Sache als eine Gesälligkeit gegen den Verfasser und

ich wünschte, daß Sie es auf diesem Wege durchsetzten. Zwar hat sich eigentlich Niemand als Becker darüber zu beklagen, dem man aber ein gutes Wort darüber geben kann, und er ist wirklich in der wilden Rolle bes zweiten Jägers nicht an seinem Plat. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Jena am 9. Mai 1799.

**ຜ**.

85

## 4047.

#### Un Rirms.

Da ich heute ohne Schreiber bin, nur punktweis auf Ew. Wohlgeboren Brief das Nöthigste.

- 1. Die Austheilung liegt unterzeichnet bei.
- 2. Daß "Titus" suspendu zu bem Beckerischen Monument verwendet werden solle, wäre vielleicht bem Publikum zu seiner Zeit bekannt zu machen.
- 3. Sie werden wohl die Betrübniß erleben, dieß= 15 mal das Angesicht der Madame Unzelmann nicht zu sehen. Wahrscheinlich ist sie schon wieder in Berlin.
  - 4. Da ich sobald noch nicht hinüber komme, so erbitte mir kurz und punktweise die deliberanda.
- 5. Da mein Schreiber abwesend ist, so signire ich 20 nur das Concept. Es ist ja hinreichend, wenn Herr von Luck es mit Ihnen unterschreibt.
  - 6. Wegen der Procent=Zulage an die Wöchner ftimme ich in das ein, was Sie mit Herrn v. Luck beschließen.

- 7. So laffen wir die "Jefuiten" weg!
- 8. "Wallenstein" tann mit hohem Preis, die beiden andern Stude um den gewöhnlichen gegeben werden.

Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Jena d. 10. Mai 1799.

Goethe.

5

# 4048.

# Un J. S. Meger.

Ich habe einen Brief an Wolf aufgesetzt, den ich in diesen Tagen wegichicken will.

Ich nehme nun alle meine Gedanken zusammen um unser viertes Stück nicht unwürdig zu füllen 10 und dann will ich gleich, weil ich doch einmal dran bin ans fünfte denken.

Bon Schillern hoffe ich lieber gar nichts. Er ist herrlich, in so fern von Ersindung und Durcharbeitung des Plans, von Aussichten nach allen Richtungen die 13 Rede ist, und ich habe schon wieder diesmal, mit seiner Behhülse, zweh bis dreh wichtige Grundlagen gelegt; aber Behstand zu einem bestimmten Zwecke muß man von ihm nicht erwarten und in dem gegen= wärtigen Fall ist mirs gar nicht bang, alles steht von innen und von außen so, daß wir, nach dem Ausdruck unseres Freundes Cotta, gar wohl hoffen können die Anstalt zu gründen.

Die neue Coalition ist wirklich lustig. Der gute alte Herr scheints will sein Kohlenseuer lange con= 25 serviren, da er es so gewaltig mit Asche zubeckt.

Ich habe die Arbeit unserer Freundin auch schon wacker vorgenommen. Ich corrigire mit Blehstift hinein, um zulest, wo ich mir selbst genug thun werde, die rothe Dinte anzuwenden. Ersuchen Sie das gute Kind ja alles mögliche zu thun und mir bald wieder einen Theil zu schicken; denn wenn wir nicht eisrig vorarbeiten, so giebt es zulest, das seh ich schon voraus, ein leidiges Zusammenstoßen.

Recht sonderbar ist es was die Frauenzimmer 10 durchaus in der Kunst Undulistinnen sind. Die Dichterinn der Schwestern von Lesbos ist es keines- wegs in der Zeichnung und Anordnung; aber äußerst in der Behandlung. Dadurch entsteht, beh den ohne- hin sehr zarten Verhältnissen, welche darzustellen sind, 15 eine gewisse Undeutlichkeit, die man erst merkt wenn man das von dem Gedicht fordert was man sonst geneigt ist zu demselben hinzu zu bringen.

Was ich hier mehne werden Sie deutlicher verftehen wenn das Exemplar mit meinen Bemerkungen 20 zurückkommt.

Sagen Sie mir boch was ist die gewöhnliche Suite von Gemählben wenn die Geschichte des heiligen Josephs des Pslegevaters vorgestellt wird.

Schicken Sie mir doch von den einzelnen Schwefeln 25 etwa ein Duzend in Baumwolle wohl eingepackt von guter Kunst damit ich nur etwas vor mir habe das mir das Anschauen erfrischt. Leben Sie recht wohl.

[Jena] d. 10. May 99. G.

Mai

88

#### 4049.

## Un Schiller.

Ich gratulire zu dem schönen Tag nach dem feuchten Auszug und werde meine Glückwünsche zu dem Sommeraufenthalt heute Abend mündlich wiedersholen.

Den sechsten Brief, der hier behliegt, sende ich s wie er hat werden können. Er mag als Skizze so hingehen! um ihn würdig auszuführen gehört mehr dazu als ich jetzt im Stande bin zu leisten. Betrachten Sie ihn daher von der Seite: ob er nichts enthält was dem Zweck zuwider ist, da er den Zweck 10 nicht ganz erfüllen kann.

[Jena] Am 11. Mai 1799.

௧.

# 4050.

# Un Schiller.

Herr Leißring hat die Rolle des erften Jägers mitgenommen, wollten Sie mir doch das Manuscript schicken damit ich sie wieder suppliren kann.

Das heutige Fest ist nicht ganz ohne geistigen Einfluß auf mich gewosen, der achte Brief ist gesichrieben und diese Sorge hätten wir hinter uns.

Sagen Sie mir wie es mit Ihnen und Ihrer Lieben Frau heute steht und wo ich Sie heute Abend 20 treffe?

[Jena] Am 12. Mai 1799.

**&**.

#### Un Rirms.

Auch mit der veränderten Austheilung bin ich recht wohl zufrieden; wegen der Rolle der "Catinka" schreibe ich etwas auf einem besondern Blatt, damit Sie davon beliebig Gebrauch machen können.

Die Rolle des Bürgers ift die, welche Blos gehabt; sagen Sie Beckern, daß er sich etwas ausdenkt,
um den ehrsamen Bürger zwischen dem leichtsertigen
Soldatenwesen recht heraus zu heben. Das Stück
wird ohnedies in der Folge noch erweitert und es ist
odaher gut, daß die Rollen aus den Händen der Statisten kommen. Der ich recht wohl zu leben und den
theatralischen Abschluß glücklich zu überstehen wünsche.
Zena am 12. Mai 1799.

In "Wallensteins Lager" ift noch einiges ver= 15 ändert, lassen Sie beshalb die Rollen nachtragen.

Wegen der Rolle der "Catinka" entsteht ein Zweisel, ob man sie im "Frieden am Pruth" der Mad. Vohs oder Mad. Teller giebt; ich will darüber nicht entscheiden. Madame Bohs hat die Rolle der "Catinka" im ersten Stück gehabt, allein freilich ist sie dort ein naives, zärtliches, auskeimendes Mädchen, im letzen Stück ist sie gemachte Frau, Kaiserin, Heldin; der Charakter geht in ein ganz ander Fach

90

über; ich wünsche, daß man in solchen zweifelhaften Fällen die Schauspieler selbst fragte, was sie sich zu leisten getrauten und was sie mit Muth spielen ober allenfalls mit Zufriedenheit abgeben würden.

Jena am 12. Mai 1799.

Goethe.

5

10

15

#### 4052.

# Un Chriftiane Bulpius.

Da die famose Brunnensege erst Montag den 20ten sehn wird, so geht es recht gut an daß du mich besuchest, denn ich habe diese Woche Zeit das Nöthige zu vollenden.

Du kommst also Sonnabend d. 18. Abends gegen sechs Uhr hier an. Geist soll dir entgegen gehen, daß du gleich am Garten ansahren kannst, wo es dir gewiß recht wohl gefallen wird.

Bringe aber einiges mit, als:
Sechs Flaschen rothen Wein,
Ein Paar Fläschchen Bischoffessenz,
Etwa Salvelatwurst und
Für den ersten Abend etwas kaltes zu Essen.
Auch einige Stückchen Wachslicht.

Sonst sollst du alles artig eingerichtet finden, und wir können uns einige Tage gar wohl zusammen vergnügen und ausschwähen.

Bringe auch noch etwas gutes Ol mit und wenn du sonst noch etwas zu so einer ländlichen Wirth= 25

schloß ganz ungestört arbeiten kann.

Ich schicke dir von Herrmann und Dorothea zweh s Exemplare, eins für die Mutter und eins für dich, Lasse aber deins nicht durch viele Hände gehen indem ich dir wenns beschmutzt ist keins so leicht wieder schaffen kann, und lebe indessen recht wohl.

Jena am 12. Mai 1799.

**ങ**.

#### 4053.

#### An J. H. Meger.

- Seute, als dem heiligen Pfingstfeste, habe ich endlich den Sammler vollendet, bis auf weniges das nunmehr leicht nachzuholen ift. Dieser Spaß erforderte am Ende, da doch alles zusammen treffen und das Räßel wenigstens hypothetisch gelöst werden is sollte, noch manche Überlegung. Ich hätte gewünscht über einiges mit Ihnen noch zu conseriren, doch man muß abschließen können, und am Ende kam es nur darauf an die wichtigsten Puncte anzuspielen, auf die man denn doch wieder zurücksommen muß.
- Die dreh letzten Briefe geben ohngefähr noch dreh Bogen, der Rest des Manuscripts der sich noch in Weimar besindet wird etwa einen halben geben, viere habe ich in der Correctur gehabt, wir brauchten also noch ohngesähr dreh und einen halben Bogen. Dazu

92 Mai

will ich Ihren Auffat über die Akademien nehmen, welcher accurat zweh macht, will den Rheinfall von Schafhausen bringen, der etwa einen beträgt, und kommen Sie mit Ihrem Ocfer nicht zu Rande so setz ich den Retif von Humboldt zum Schluß.

Ich will nun mit Schiller die Abende die Abshandlung über den Dilettantism vorwärts jagen und auch die Einleitung in die Farbenlehre nicht liegen laffen, damit wir für die folgenden Stücke nicht verslegen find.

Ihre Auffage über Mafaccio und die Zeichen= schulen geben icon junächft vier Bogen.

Die Homerische Angelegenheit will ich noch durch= benken und vorläufig an Wolfen schreiben. Ich lege Ihnen nächstens über die Angelegenheit sowohl ar= 15 tistische als andere Fragen vor.

Leben Sie recht wohl und vergnügt und laffen uns in Freundschaft und Liebe zusammenhalten.

Jena am 12. Mai 99.

௧.

10

# 4054.

## Un 3. S. Meger.

Da es aus andern Ursachen, von denen ich nach= 20 her sprechen werde, sehr wünschenswerth ist, daß Sie in diesen Tagen herüber kommen, so ergreisen Sie vielleicht die Gelegenheit Donnerstag mit Frau von Wolzogen hierher zu gehen, wir können wenigstens

einiges vorbereiten und ich bin nicht abgeneigt künftige Woche nach Weimar zu gehen, nur wünschte ich vorsher mit dem vierten Prophläenstück ganz in der Ordnung zu sehn.

s Hier kommt der Schluß des Sammlers, möge er Ihnen wie der Anfang Bergnügen machen.

Sie haben ganz recht daß der Nachtrag zur Niobe in diesem Stücke gebracht werden muß, er soll gleich in die Ordnung kommen und auf den Sammler 10 folgen und so werden wir nicht viel Platz mehr übrig behalten.

Sie sprechen ja wohl Herrn Geheimde Rath Boigt ehe Sie herüber gehen, in wie fern derselbe noch etwas zu erinnern hätte.

Frau von Wolzogen wird Ihnen erzählt haben wie übel unser poetischer Congreß abgelausen ist, Schiller schreibt Ihnen wahrscheinlich heute selbst, ich verspare alles auf Unterredung. Das Verhältniß ist zart und komplicirt, daß ein so ungedultiger Briefsteller als ich bin, es wohl schwerlich rein und genugthuend ausdrücken würde. Ich wünsche daß die Sache heilbar seh und hoffe Ihre Gegenwart soll das Beste behtragen.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und lassen 25 Sie uns, auch beh dieser Gelegenheit, fühlen wie nothwendig es ist fest und sester zusammen zu halten. Ich will diese Tage noch so fleißig sehn als möglich, damit eine Arbeit nach der andern gefördert werde.

Jena d. 14. May 99.

௧.

#### 4055.

# Un J. B. Meger.

Meinen hiesigen Aufenthalt habe ich noch zu s nuten gesucht um behliegende reinliche Abschriften zu vollenden, es ist noch Manuscript zu dren Bogen, und was allenfalls noch sehlt, dazu wird auch Rath werden.

Ihr Oeser ist recht gut und zweckmäßig angelegt, 10 ich will ihn nun nach meiner Art ein wenig durch= nehmen.

Das Schema über das Dilettantenwesen kommt wahrscheinlich noch zu Stande, in seiner ersten An= lage nämlich. Die Sache ist aber doch so weit auß= 15 sehend daß ich den Aufsatzum nächsten Stücke mich nicht zu liesern getraue.

Haben Sie boch die Güte wenn Sie ein wenig Zeit finden an die Zeichnung der Tritonen zu denken, ohngefähr in der Größe auf ein Octabblatt, wenn 20 es auch in der Quere eingeheftet würde. Die kleine Abhandlung dazu läßt sich gleich schreiben.

Für diesmal leben Sie wohl und vergnügt! auf ben Montag zu Mittag sehen wir einander wieder.

Jena am 24. Mai 1799.

G.

25

#### 4056.

#### Un 2B. b. Sumbolbt.

[Concept.]

Ihr lehrreicher Brief, den ich vor einiger Zeit erhalten, forderte mich anhaltend zu einer Antwort auf. Ein anderer an Schillern erinnert mich meiner Schulb und ich eile Ihnen zu schreiben, ehe Sie sich noch weiter von uns entfernen.

Ich lobe sehr Ihren Entschluß nach Spanien zu gehen; denn wer einmal fremde Litteraturen genießen, sich von der bewohnten Welt einen Begriff machen, über Nationen, ihren Ursprung und ihre Verhältnisse denken will, der thut wohl, manche Länder zu bereisen, um sich ein Anschauen zu verschaffen, das durch keine Lectur erregt werden kann.

Joh weiß es fehr gut an mir felbst, mit welcher unterschiednen Einsicht ich einen Italiänischen Schrift=
15 steller, oder einen Englischen lese. Der erste spricht zu mir gleichsam durch alle Sinne und giebt mir ein mehr oder weniger vollständiges Bild; der letzte bleibt immer der Gewalt der Einbildungskraft mehr auß= gesetzt, und ich bin nie ganz gewiß, ob ich daß Wehörige dabeh denke und empfinde. So hat mir auch mein Ausenthalt zu Neapel, und meine Reise durch Sicilien, eine gewisse nähere Anmuthung zu dem ganzen griechischen Wesen verschafft, sowie mein Ausenthalt in Rom zu dem lateinischen. Wenigstens

tommt mir vor daß ich feit der Zeit die Alten beffer einsehe.

Bon Frankreich sowohl als von Spanien hoffe ich durch Sie dereinst die großen Lücken, die sich in meiner Kenntniß dieser Länder besinden, ausgefüllt su sehen. Denn was man durch einen gleichgefinnten Freund erfährt ist nahe zu als wenn man es selbst ersahren hätte.

Diesen Winter habe ich zwar nicht leidend jedoch nicht zum besten zugebracht. Indessen haben wir 10 Schillers Wallensteinischen Cyklus auf die Bühne ein= geführt und daben manche Mühe und manchen Genuß gehabt. Doch hat das eigentliche Unangenehme und Unbequeme der Vorbereitung Schiller selbst mir ab= genommen. Er hat sich in Absicht auf Gesundheit 15 und Stimmung ben dieser Thätigkeit sehr wacker ge= halten und durch diesen neuen und von allen Seiten schweren Versuch gar viel gewonnen.

Man hat auch beh diesem Unternehmen gesehen, daß man eigentlich alles wagen kann, sobald man 20 mit Genie, Geist und Überlegung wirkt. Das erste Stück, Wallensteins Lager, hat die Menschen nicht allein sogleich mit dem Reim ausgesöhnt, sondern sogar dessen Bedürsniß erweckt und durch seine Leb=haftigkeit eine gute Sensation gemacht. Das zwehte, 25 die Piccolomini, hat den Behsall aller erhalten, welche es ganz hören konnten, oder mochten; die=jenigen aber, denen es entweder an dem Grade der

nöthigen Aufmerksamkeit gebrach, oder die durch äußere Umstände theilweise zerftreut oder gehindert waren, oder wer sonst etwa nicht den besten Willen hatte, beschwerte sich über die Länge und den Mangel an 5 Handlung; alle aber mußten der einzelnen Ausführung und dem reichen Gehalte des Stucks Gerechtigkeit wiederfahren laffen. Wallenftein zulet hat alle Stimmen vereinigt, indem er aus den vorbereitenden Relchblättern, wie eine Wunderblume unversehens 10 hervorstieg und alle Erwartungen übertraf. Ich freue mich in Ihre Seele zum voraus auf die Stunden, in benen auch Sie dieses Genuffes theilhaftig werden.

Ihre Arbeit über meinen Herrmann und Dorothea, für die ich Ihnen nochmals danke, habe ich nun in 15 schönem Drucke vor mir und nehme die einzelnen Capitel nach und nach wieder vor. In wie fern ich davon profitire und in meinen Arbeiten vorschreite, follen Sie felbft beurtheilen, wenn Sie dereinft gurud= kommen und eine größere epische Arbeit, wo nicht 20 vollendet, doch im Bange finden, von der ich gegen= wärtig nicht einmal den Stoff anzuzeigen wage, damit nicht Ihre freundschaftliche Sorge rege werde: ob ich mir nicht etwa gar Itarische Flügel zubereite.

Gar erfreulich ift es mir daß wir uns bisher auch 25 durch die Proppläen mit Ihnen unterhalten konnten.

Es ift freylich gewiffermaßen eine traurige Arbeit, da wir jonft hoffnung hatten diese Stoffe, von benen meist die Rede ist, in Gegenwart der Kunstwerke selbst auszuführen und badurch ber Behandlung noch mehr Leben, Wahrheit und innern Zusammenhang zu geben. Doch was uns am Object abgehen mag, gewinnen wir reichlich durch Schillers Mitarbeit. Wir dren haben uns nun so zusammen und in einander ge= 5 sprochen, daß ben den verschiedensten Richtungen unserer Naturen keine Discrepanz mehr möglich ift, sondern eine gemeinschaftliche Arbeit nur um defto mannig= faltiger werden tann. Wir haben feit einiger Zeit angefangen Plane und Entwürfe zusammen zu machen, 10 welches den großen Vortheil gewährt, daß nicht etwa, ben einem vollendeten Wert, Erinnerungen vortommen, die man entweder nur mit beschwerlichen Abanderungen nugen fann, oder die man wohl gar wider feinen Willen ungenutt liegen laffen muß. Wenn das vierte 15 Stud der Propyläen Sie noch in Paris antrifft, so wird eine Art von kleinem Roman in Briefen, unter bem Titel ber Sammler und bie Seinigen, ber auf diese Weise entstanden ift, Ihnen gewiß einiges Bergnügen machen, um so mehr, da Sie die Individuen 20 tennen, von denen sich dieses wunderliche Werkchen herschreibt.

Es ist nun auch eine Abhandlung auf dem Wege, über den Dilettantismus in allen Künsten, verssteht sich den praktischen. Es soll darinn dargestellt 25 werden sein Ruzen und Schaden fürs Subject sowohl als für die Kunst und für das Allgemeine der Gesellschaft. Die Geschichte desselben, sowohl in Deutsch=

land als im Ausland, wollen wir nicht übergehen. Sie sehen wohl, daß dieses auch nur eine Stizze werden kann, die Sie dereinst mit auszuführen eingeladen sind. Haben Sie doch die Güte, mir etwas von dem praktischen Dilettantism in Spanien, von welcher Kunst es auch seh, zu melden. Vielleicht schreiben Sie mir bald etwas über die Franzosen und wohin sich beh diesen die Neigung und Thätigkeit der Liebhaber richtet.

Überhaupt war ich schon in Versuchung von einigen Stellen Ihrer Briefe in den Prophläen Gebrauch zu machen, sowohl derer an mich als an Schillern; indem so manche Übersicht und Schilderung sich darinn bestindet, die man dem größern Cirkel mittheilen möchte.

Ihre Nachricht von Retif hat mir ganz besonderes, so wie auch unserm engern Kreise, Bergnügen gemacht.

Vielleicht haben Sie künftig die Güte die Stellen, von denen es Ihnen nicht unangenehm wäre wenn man sie abdrucken ließe, vorn herunter mit einem 20 Strich zu bezeichnen.

Haben Sie wohl schon von einer Ausgabe vernommen, die von Wolfs Homer veranstaltet wird?
La Garde in Berlin ist Berleger. Der Text soll in Kupfer gestochen werden, dazu will man bilbliche Borstellungen, sowohl in großen Platten, als in einzelnen Bignetten hinzufügen. Das Unternehmen ist sehr groß und wir werden wahrscheinlich einigen Einfluß darauf haben, indem Prof. Meyern schon deshalb ein

Antrag geschehen ift, und ich, auf eine bestimmtere Anfrage, einen Brief von Prof. Wolf erwarte.

Bey dieser Gelegenheit wird die Lehre von den zu behandelnden Gegenständen wieder stark zur Sprache kommen, woben man, wie Sie recht wohl s bemerten, von dem ftrengen Grundfat des Selbftaussprechens zwar ausgehen, aber nicht ftreng daben verharren darf. Es würden wenig gang reine und vollkommene Darftellungen möglich febn, auch wird man nicht einmal einen vollständigen Cotlus schließen 10 können, sondern man wird, in mancherlen Rücksichten, fich hin und her bewegen muffen. Daben wird die Regel, die Sie in Ihrem Briefe festsehen, sehr leitend und dirigirend fenn: daß nämlich wenigftens die physische Handlung vollkommen klar werde und diese 15 auch schon sinnlich und moralisch bedeutend, nicht weniger angenehm fen; daß man aber den eigentlichen Beweggrund und die nähere Bestimmung aus dem Gedicht zu erfahren habe.

Ich mache daher einen drehfachen Unterschied von 20 zulässigen Bilbern in diesem Falle: 1) ganz selbst= ständige Bilber, 2) Bilber, die Theile eines selbst= ständigen Chklus ausmachen (von diesen behden könnte man sagen: sie werden aus dem Gedicht genommen), 3) Bilder zu dem Gedicht. Diese haben das Recht 25 nur in so fern selbstständig zu sehn daß sie gut aus= sehen, die Neugierde reizen und, sobald man von dem Gegenstand unterrichtet ist, vollkommen befriedigen.



Wir werden uns freylich in Acht nehmen uns in so ein schwieriges und von mancher Seite beschwerliches und gefährliches Unternehmen einzulassen, ohne über den Sinn und Plan sowohl mit Pros. Wolf als mit dem Verleger vollkommen einig zu sehn. Ist Ihnen, oder Ihrer lieben Frauen, etwas erinnerlich von Vorstellungen aus dem Homer die Sie irgendwogeschen, und die eine gute Wirkung gethan, so lassen Sie mich doch etwas davon ersahren.

- Primaticcio hat in Fontainebleau die Odhffee gemahlt; wahrscheinlich sind diese Bilder gestochen worden. Könnten Sie ein Exemplar davon irgend sinden, so würden Sie mir ein besonderes Vergnügen machen, wenn Sie mir es bald zuschickten.
- 13 Und nun noch eine Anfrage! Wüßten Sie wohl einen Weg wie man dem Maler David und einem andern, der, wenn ich nicht irre, Renaud heißt, behkommen könnte? um in der Folge, wenn die Sache im Gange ist, etwa auch eine Zeichnung von jedem 20 zu erhalten. Sind die Preise sehr hoch die sie auf ihre Arbeiten sehen? und könnten Sie mir etwa, werther Freund, jemanden in Paris verschaffen, der zu so einer Connexion und Negotiation geneigt und geschieft wäre.
- 25 Run habe ich noch zweherleh Gesuch für die Zu= kunft:

Wenn Sie Frankreich durchreifen, jo bemerken Sie boch: ob Sie von den geplünderten Schähen aus Italien irgend etwas auf Ihrem Wege antreffen, es seh von welcher Art Kunstwerke es wolle, und notiren Sie das einzelne. Weil es immer sehr interessant ift wenigstens einem Theil des Verlorenen wieder auf die Spur zu kommen.

Dann wünschte ich, Sie ober Ihre liebe Frau machten sich zum Geschäft, alles was Sie in Spanien antreffen recht genau zu bemerken, es sehen nun alte ober moderne Arbeiten, damit wir erführen was sich daselbst zusammen besindet und welche Ge- 16 stalt der Spanische Kunstkörper eigentlich habe. Es würde ein schöner Behtrag für die Prophläen sehn.

Wenn Sie mir künftig schreiben, so haben Sie doch immer die Güte mir etwas von Ihrem Herrn 15 Bruder zu melden, dem ich die glücklichste Reise wünsche und dem ich mich gelegentlich bestens zu empsehlen bitte. Ben seinem Genie, seinem Talent, seiner Thätigkeit, ist der Vortheil seiner Reise für die Wissenschaften ganz incalculabel, ja man kann be= 20 haupten, daß er über die Schähe, deren Gewinnst ihm bevorsteht, künstig dereinst selbst erstaunen wird. Wäre es möglich von Zeit zu Zeit etwas von seinen Entdeckungen zu ersahren, so würde es uns sehr erstreuen und fördern und unsere Hoffnung nähren, 25 seine Rücklunst dereinst zu erleben.

Finden Sie in Spanien etwa eine kleine Smaragd= ftufe, die dort fo gar felten nicht find (es ist fconer

weißer Kalkspath, auf welchem die kleinern ober größern sechsseitigen Säulenkrystalle aufsigen); so würden Sie mir eine Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie mir eine mitbrächten. Ein paar Louisd'or möchte ich wohl allenfalls dafür anwenden. Weder die Stufe noch die Arhstalle brauchen groß zu sehn, wenn sie nur deutlich und besonders an ihren Zuspizungsflächen wohl erhalten sind.

Da Sie, ben Gelegenheit des Ropebuischen Stucks, wetwas über das Drama äußern; so fällt mir ein was wir neulich ben Durchlesung der Euripidischen Stude zu bemerken glaubten: daß sich nämlich zu ber Zeit dieses Autors der Geschmack schon offenbar nach dem was wir Drama nennen hinneigte. 15 Alceste ist auffallend von dieser Art so wie der Jon, die Helena und mehrere. Nur wird dort durch ein Wunder das Unauflösliche gleichsam ben Seite gebracht; ben uns muß die Rührung statt des Wunders eintreten. Wenn Euripides das Sujet von Menschen= 20 haß und Reue behandelt hätte; so wäre zulett Minerva hervorgetreten und hätte dem alten Sahnreh auf eine vernünftige Weise zugesprochen und so hatte er sich denn wahrscheinlich in sein Schicksal ergeben. Für die Mittheilung des Stücks vom Agamemnon

banke ich recht sehr, es ift sehr löblich, daß Sie in der großen Zerstreuung eines auswärtigen Lebens nur daran fest halten, wo doch der Grundpfeiler aller ästhetischen Bemühungen steht. 104 Mai

Für heute muß ich schließen, damit der Brief fortkomme, denn ich gehe morgen früh nach Weimar ab, und wenn ich ihn mitnehme, so bin ich nicht sicher, daß er nicht noch eine Woche liegen bleibt. Leben Sie recht wohl und reisen Sie glücklich. 5 Schiller ist auch im Begriff an Sie zu schreiben.

Lassen Sie sich doch, ich wiederhole es, auf Ihrer Reise nichts entgehen, was auf Kunst Bezug hat, schreiben Sie mir es balb und geben mir die Erlaubniß in den Prophläen davon Gebrauch zu machen.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau und ehe Sie Frankreich verlassen so schreiben Sie mir nur ein Wort, damit wir Sie im Geiste aufsuchen können.

Jena am 26. Mai 1799.

# 4057.

# An Schiller.

Beh unserer Trennung die auch mir immer sehr 15 empfindlich fällt sinde ich Ursache Sie zu beneiden, indem Sie in Ihrem Kreise und auf Ihrem Wege bleiben und also sichrer vorwärts gehen, da das Borschreiten in meiner Lage eine sehr problematische Sache ist. Abends weiß ich wohl daß etwas geschehen 20 ist, das aber auch wohl ohne mich und vielleicht ganz und gar anders hätte geschehen können.

Ich will nur suchen hier aufs beste meine Pflicht im allgemeinen zu thun und sorgen daß mein Aufenthalt auch für unsere besondern Zwecke nicht unnüh verstreiche.

Den erften Gesang des Gedichtes habe ich von unserer Freundin erhalten, gegen den aber leider alle 5 Gravamina die ich Ihnen schon vorerzählt gewaltig gelten. Es fehlt alle epische Retardation, dadurch brängt fich alles auf und über einander, und dem Gedicht fehlt wenn man es lieft durchaus Ruhe und Rlarheit. In dem gangen Gefange ift tein einziger 10 Abschnitt angegeben und wirklich sind die Abschnitte schwer zu bezeichnen. Die sehr langen Berioden ver= wickeln die Sache mehr als daß fie durch eine gewiffe Vollendung dem Vortrag eine Anmuth geben. entstehen viel dunkle Parenthesen und Beziehungen, 15 die Worte sind oft ohne epischen Zweck umgestellt und der Gebrauch der Participien nicht immer glücklich. Jch will sehen das mögliche zu thun um so mehr als ich meine hiefigen Stunden nicht hoch an= rechne.

Überhaupt aber werden unsere Arbeiten über den Dilettantismus uns, wie ich voraussehe, in eine eigne Lage verseßen, denn es ist nicht möglich die Unarten desselben deutlich einzusehen ohne ungeduldig und unstreundlich zu werden. Ob ich das Schema sehr gestördert schicken oder bringen werde ist noch eine sehr große Frage.

Was ich von Christian Thomasius kennen lernte hat mich stets interessirt. Sein heiteres und geist= reiches Wesen ist sehr ansprechend. Ich will mich nach den Auffätzen erkundigen nach benen Sie fragen.

Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Von Meyern liegt etwas bey. Weimar am 29. Mai 1799.

**&**.

10

20

#### 4058.

## Un Frang Destouches.

[Concept.]

Der Musikdirector Herr Destouches erhält hierben das Singstuck Der Gefangene, zugleich mit der Partitur.

Man ist gesonnen den Text unverändert bedzube= halten und es ist deshalb sogleich die Partitur durch= zusehen und wenn dieselbe corrigirt worden das Aus= schreiben der Stimmen zu besorgen.

Sollte sich wegen des Textes ja irgend ein Zweifel 15 finden, so ist Herr Registrator Bulpius darüber zu Rathe zu ziehen.

Ist das Geschäft vollendet, so wird es ben fürstl. Theatercommission sogleich angezeigt.

Weimar am 31. Mai 1799.

# Un Schiller.

Mit dem Gedicht geht es schon besser, seitdem ich mich ernsthaft an den ersten Gesang gemacht und im einzelnen, wie der Sache zu helsen seh, durchgedacht habe. Auch ist gestern Abend eine Conserenz darüber beh Frau von Wolzogen gewesen und unsere Freundinnen schienen sich vor meinen rigoristischen Forderungen nicht zu entsehen, so daß ich Hossnung haben kann es werde sich die Sache nach unserm Wunsche doch noch geben.

10 Gestern ist der Herzog für Eisenach und Kassel verreist, und ich bin so ziemlich auf meine stille Wohnung reducirt. Ich erwarte was mir die nächsten 8 Tage bescheren werden. Wenn mir auch nur einige Vorarbeiten gelingen, so bin ich schon zu-15 frieden. Möge Ihnen aus den tieferen Quellen der Production etwas zusließen.

Sie erhalten hierben die dreh Wallensteine. Bon mir kann ich weiter nichts sagen als daß ich eben ordnen, nachholen, anstellen und ausgleichen muß. Übrigens geht alles doch so ganz leidlich und, wenn man es nicht sehr genau nimmt, auch zweckmäßig. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar am 1. Juni 1799,

108 Juni

## 4060.

#### Un Schiller.

Ich gratulire zum Anfang der Ausarbeitung des neuen Stücks. So wohl es gethan ist seinen Plan im Ganzen gehörig zu überlegen, so hat doch die Ausführung, wenn sie mit der Erfindung gleichszeitig ist, so große Bortheile die nicht zu versäumen sfind.

Körner hat sich die Sache freylich sehr Leicht gemacht. Er hat statt einer Relation einen Actenextract geschickt. Vielleicht denken Sie ein wenig darüber und nach der vierten Vorstellung des Wallensteins läßt man den Aufsatz abgehen.

Es ift andem daß der König und die Königin den Wallenstein in Berlin nicht gesehen haben und wirklich, wie es scheint, um dem Herzog ein Compliment zu machen, der sie wegen der Wahl der Stücke be- 15 fragte und wegen dieses Trauerspiels ihre Zustimmung erhielt.

Was mich betrifft, so habe ich mich blos durch gänzliche Resignation vom Unmuth erretten können, da an eine zusammenhängende Arbeit nicht zu denken vist. Indessen da es manches zu thun giebt, so versgeht die Zeit und ich sehe doch auf den Juli wieder bessern Stunden entgegen.

Die Schweftern von Lesbos werden indeffen leid= lich gefördert. Es freut mich fehr daß die erfte Con= 25 ferenz sich mit Zufriedenheit behder Theile geendigt hat, es war nicht allein vortheilhaft für diesen Fall, sondern auch für die nächsten Fälle.

Frau von la Roche ist noch nicht angekommen, verschiebt auch, so viel man vernimmt, ihre Reise. Bielleicht verzieht sich das Gewitter, ohne daß wir nöthig haben zu den Lobedaischen Ableitern unsere Zuslucht zu nehmen.

Mit welcher unglaublichen Verblendung der alte 10 Wieland in den allzufrühen metakritischen Triumph einstimmt, werben Sie aus dem neuften Stucke bes Merkurs, mit Verwunderung, und nicht ohne Un= willen, ersehen. Die Chriften behaupteten doch: in der Nacht da Christus geboren worden, segen alle 15 Orakel auf einmal verftummt, und fo versichern nun auch die Apostel und Junger des neuen philosophischen Evangelii: daß in der Geburtsstunde der Metakritik ber Alte ju Königsberg, auf feinem Drebfuß, nicht allein paralyfirt worden, fondern fogar wie Dagon » herunter und auf die Nase gefallen sey. Rein einziges der ihm zu Ehren errichteten Gögenbilder stehe mehr auf seinen Füßen, und es fehlt nicht viel daß man nicht für nöthig und natürlich finde sämmtliche Rants= genoffen, gleich jenen widerspenftigen Baalspfaffen, zu 25 schlachten.

Für die Sache selbst ist mir es kein gutes Anzeigen daß man glaubt solcher heftigen und doch keineswegs auslangenden Empsehlungen zu bedürsen. Der Humboldtische Brief kommt auch hier wieber zurück.

Mögen Sie dem Gesuch des Herrn von Fritsch, das er in beyliegendem Blättchen anbringt, wohl beferiren?

Hier schicke ich ben gebruckten Catalogus. Ihre Bücher sind zwischen ben zwen rothen Strichen eingeschlossen.

Das Packet an Hufeland bitte besorgen zu lassen. Beute Abend wünschte ich daß Sie die Aufführung 10 der Theatralischen Abentheuer sehen könnten, fie wird gewiß vorzüglich gut werden, weil fie als Haupt= probe dienen foll, um die Aufführung vor dem Ronig vorzubereiten. Ich habe geftern und vorgeftern die Borproben mit Bergnügen besucht und auch daben 15 wieder die Bemerkung gemacht: wie fehr man mit einer Kunft in Berhältniß, Übung und Gewohnheit bleiben muß, wenn man ihre Productionen einiger= maßen genießen und etwa gar beurtheilen will. 3ch habe schon öfters bemerkt daß ich, nach einer langen 20 Pause, mich erft wieder an Musik und bildende Kunst gewöhnen muß, um ihnen im Augenblick was abgewinnen zu können.

Leben Sie recht wohl und bereiten mir durch Ihren Fleiß einen schönen Empfang.

28. d. 5. Jun. 99.

**&**.

25

# Un G. Sufeland.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb.

übersende hierben die Nachricht wegen der bewußten Preisaufgabe mit der Bitte Ihr gefälliges Anerbieten zu realifiren und den Aufsat in den Anzeiger der allgemeinen Litteraturzeitung einrücken zu lassen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche, und zu Unfang künftiges Monats Sie wieder in Jena zu besuchen hoffe.

Weimar am 5. Juni 1799.

# 4062.

## An Cotta.

[Concept.]

to Borftehendes bitte recht balb in die allgemeine Zeitung einrücken zu lassen. Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich zu geneigtem Andenken empsehle.

Weimar am 5. Juni 1799.

## 4063.

#### An Rirms.

Die gestrige Aufführung des Stücks, ob man sie gleich nicht schelten könnte, blieb doch sehr weit hinter den Forderungen zurück, die man an eine Vorstellung macht, mit der man vor Fremden Ehre einlegen will. Ich thue daher den Vorschlag, Alles was zur Oper gehört, Sonnabend den 29. Juni, von Naumburg absehen zu lassen, damit sie den Abend ankommen und man den ganzen Sonntag zu Proben und Vorbereistungen anwenden kann. Auch müßte Herr Genast, swelcher diese Oper besorgt, zugleich gegenwärtig sehn. Ich gebe dieses vorläusig zur überlegung anheim, da mit einer Worgenprobe am 1. Juli keineswegs außzulangen ist.

Weimar am 6. Juni 1799.

**&**.

10

#### 4064.

## An Gottlieb Maurer.

[Concept.]

Der Fall, welchen Ew. Hochebelgeb. mir vorlegen, kann beh einem wohleingerichteten Theater nicht vorstommen, so wie dessen rechtliche Entscheidung manchem Bebenken unterworfen sehn würde; vielmehr qualificirt er sich auf alle Weise zu einem Vergleich, wie schon 15 die Nachgiebigkeit der übrigen Glieder jener Gesellschaft bezeugt. Wenn die Directrice Hahn den Gebrüdern Wieser etwa noch eine drehwöchentliche Gage abreicht, das heißt von der Aufkündigung an neun Wochen; so können behde Theile sich allenfalls zusrieden geben. 20 Welches ich hiermit als Vorschlag zur Beendigung dieser Sache hinlegen will. Der ich Ew. Hochebelgeb. recht wohl zu leben wünsche.

W. d. 8. Jun. 99.

# Un Schiller.

Ihren zwehten lieben Brief erhalte ich abermals in Rosla, wo ich mich verschiedner Geschäfte wegen noch einige Tage aufhalten muß. Diese will ich lieber zugeben, da ich einmal in der Sache bin und hernach eine ganze Weile nicht wieder daran zu dencken brauche. Es ist mir angenehm über die Dorf und Feld Verhältnisse mehr ins Klare zu kommen und mich des Alten zu erinnern indem das Neue mich selbst angeht.

Mich verlangt Sie bald zu sehen. Mittwoch hoff ich von Weimar aus zu schreiben. Ich habe manches zu referiren was mir durch den Kopf indessen gegangen ist.

Wäre nicht mein Spiritus mit abschreiben von 15 Inventarien beschäftigt, so dicktirte ich geschwind etwas, für meine Feder aber ist es zu weitläusig auch nur anzusangen, denn ich muß weit ausholen. Auch sind unschreibbare Dinge drunter. Leben Sie recht wohl in Ihrer halb Einsamkeit. Rücken sachte in der Arbeit 20 vor und. grüsen Ihre liebe Frau.

Rosla b. 15. Jun. 99.

**B**.

Wir haben heute eingeheizt!

# Un ben Bergog Carl Auguft.

[Concept.]

[Rogla, Mitte Juni.]

Indem Ew. Durchl. mir eine Hoffnung entziehen so muß ich vor den verlängerten Urlaub danken der mir in dem kleinen ländlichen Kreise, den ich so selten besuche, meine wenigen Geschäfte abzuthun verstattet. Die Landwirthschaft, der Feldbau ift so ein seigner Kreis, über dessen innere Mannigfaltigkeit man sich nicht genug verwundern kann, wenn man so wie ich zum Besuche herein kommt. Die kleine Besitzung nöthigt mich, davon wenigstens einige Kenntniß zu nehmen, indeß ich mich aller praktischen Theil= 10 nahme sorgfältig enthalte. Der ich mich zu Enaden empsehle.

## 4067.

#### An Schiller.

Mir wird, ich gestehe es gern, jeder Zeitverlust immer bedenklicher und ich gehe mit wunderlichen Projecten um, wenigstens noch einige Monate dieses is Jahres für die Poesie zu retten, woraus denn aber wohl schwerlich was werden könnte. Verhältnisse nach außen machen unsere Existenz und rauben sie zugleich und doch muß man sehen wie man so durchstommt, denn sich, wie Wieland gethan hat, gänzlich vo zu isoliren ist auch nicht rathsam.

Ich wünsche daß Sie an Ihrer Arbeit möglichst fortsahren. Die erste Zeit da uns selbst die Ibee noch neu ist, geht immer alles frischer und besser.

Ob ich vor Ende dieses Monats kommen kann? 5 weiß ich nicht zu sagen. Der Prinz ist zu mir ins Haus gezogen und außerhalb sieht es auch ziemlich unruhig aus, da wir hier auf alles eher als auf den Empfang eines Königs eingerichtet sind.

Um nicht gang mußig zu fenn, habe ich meine 10 dunkle Rammer aufgeräumt und will einige Bersuche machen und andere wiederholen und befonders sehen, ob ich der sogenannten Inflexion etwas abgewinnen Gine artige Entdeckung habe ich geftern, in Gesellschaft mit Meyern, gemacht. Sie wissen vielleicht 15 daß man erzählet, daß gewiffe Blumen im Sommer ben Abendzeit gleichsam blitzen, oder augenblicklich Licht ausströmen. Dieses Phänomen hatte ich noch niemals gesehen; gestern Abend bemerkten wir es sehr deutlich, an dem orientalischen Mohn, der vor allen 20 andern Blumen eine gelbrothe Farbe hat. Ben genauer Untersuchung zeigte sich aber daß es ein physiologisches Phänomen ist, und der scheinbare Blig das Bild der Blume mit der geforderten sehr hellgrünen Farbe ist. Keine Blume die man gerad ansieht bringt 25 diese Erscheinung hervor, wenn man aber aus dem Augenwinkel hinschielt, so entsteht diese momentane Doppelerscheinung. Es muß bammrig fenn, fo daß das Auge völlig ausgeruht und empfänglich ift, doch nicht mehr als daß die rothe Farbe ihre völlige Energie behält. Ich glaube man wird den Berfuch mit farbigem Papier recht gut nachmachen können, ich will die Bedingungen genau merken, übrigens ist das Phänomen wirklich sehr täuschend.

Ich lege den Sammler beh und wünsche daß der Spaß, indem er nun behsammen ift, Sie wieder unterhalten möge. Gedenken Sie dabeh der guten Stunden in denen wir ihn erfanden.

Es ist wahr daß Bohs Miene macht wegzugehen, 10 ich berufe mich aber auf den Contract, der noch zweh Jahre dauert.

Leben Sie wohl und nuten die 14 Tage bis wir uns wieder schen so gut als möglich. Ich will zu= frieden sehn wenn ich nur etwas davon bringe. In= 15 dessen habe ich angefangen Phrmonter zu trinken. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und empsehlen ihr meine Julie.

Weimar am 19. Juni 1799.

**&**.

## 4068.

#### Un Schiller.

Ich freue mich daß Sie so viel Gutes von dem 20 Sammler sagen mögen. Wie viel Antheil Sie an dem Inhalt und an der Gestalt desselben haben wissen Sie selbst, nur hatte ich zur Ausführung nicht die gehörige Zeit und Behaglickeit, so daß ich fürchtete das Ganze möchte ein nicht genug gefälliges haben. Auch hätte man beh mehrerer Muße die scharfen Insgredientien mit etwas mehr Shrup einwickeln können. Indessen thut vielleicht dem Ganzen diese stizzirtes Manier nur um so viel besser. Wir selbst haben dabeh viel gewonnen, wir haben uns unterrichtet, wir haben uns amusirt, wir machen Lärm und das gegenwärtige Prophläenstück wird gewiß doppelt so viel gelesen als die vorigen. Der wahre Nugen aber sür uns steht noch eigentlich bevor. Das Fundament ist gut und ich bitte noch recht streng darüber zu denken. Meher hat die Idee mit Neigung ausgesaßt und es sind sehr wichtige Resultate zu erwarten. Ich sage davon vorläusig nur so viel.

15 Alle neuern Künstler gehören in die Klasse des Unvollkommenen, und fallen also mehr oder weniger in die getrennten Rubriken. So hat Meyer erst gestern, zu seiner größten Zusriedenheit, entdeckt daß Julius Koman zu den Skizzisten gehört.
20 Meyer konnte mit dem Charakter dieses Künstlers, beh großen Studien über denselben, nicht fertig werden, nunmehr glaubt er aber daß durch diese Enunciation das ganze Käthsel gelöst seh. Wenn man nun den Michel Angelo zum Phantasmisten, den Correggio zum Undulisten, den Kaphael zum Charakteristiker macht; so erhalten diese Rubriken eine ungeheure Tiese, indem man diese außerordentslichen Menschen in ihrer Beschränktheit betrachtet und

•

sie doch als Könige, oder hohe Repräsentanten ganzer Gattungen, aufstellet. Nachahmer werden wohl die Deutschen bleiben und Nebulisten giebt es in der ältern Kunst gar keinen; Oeser hingegen wird als ein solcher wohl aufgeführt werden. Wer hindert suns, wenn wir diese Materie noch recht durchgedacht haben, eine Fortsetzung des Sammlers auszuarbeiten. Diese Production wird uns immer reizen, da sie das Kunstersorderniß von Ernst und Spiel selbst so redelich vereinigt.

Was aber auch dieß sehn und wirken mag fo wird doch die Arbeit über den Dilettantismus eine weit größere Breite einnehmen. Sie ift von der größten Wichtigkeit und es wird von Umftanden und vom Zufall abhängen auf welche Weise fie zulett 15 producirt wird. Ich möchte ihr gar zu gern auch eine poetische Form geben, theils um fie allgemeiner, theils um fie gefälliger wirken ju machen. Denn wie Rünftler, Unternehmer, Verkäufer und Räufer und Liebhaber jeder Runft im Dilettantism erfoffen 20 find, das febe ich erft jest mit Schrecken, da wir die Sache fo fehr durchgedacht und bem Rinde einen Nahmen gegeben haben. Wir wollen mit der größten Sorgfalt unfere Schemata nochmals durcharbeiten. damit wir uns des ganzen Gehaltes versichern, und 25 dann abwarten, ob uns das gute Glück eine Form zuweist, in der wir ihn aufstellen. Wenn wir der= einst unsere Schleußen ziehen, so wird es die grimmigften

händel sehen, denn wir überschwemmen geradezu das ganze liebe Thal, worin sich die Pfuscheren so glücklich angesiedelt hat. Da nun der Hauptcharakter des
Pfuschers die Incorrigibilität ist und besonders
die von unserer Zeit mit einem ganz bestialischen
Dünkel behaftet sind, so werden sie schrehen, daß
man ihnen ihre Anlagen verdirbt, und wenn das
Wasser vorüber ist wie Ameisen nach dem Platzegen
alles wieder in alten Stand sehen. Doch das kann
nichts helsen, das Gericht muß über sie ergehen. Wir
wollen unsere Teiche nur recht auschwellen lassen und
dann die Dämme auf einmal durchstechen. Es soll
eine gewaltige Sündsluth werden.

Geftern sahen wir die neuen Blätter der chalto13 graphischen Gesellschaft. Es ist unglaublich was auch
diese zu psuschen anfängt, und der Dünkel der Unternehmer ist dem Unbegriff gleich. Die Wahl des
Kunstwerks, das sie in Kupser bringen, ist schon
unglücklich, die Art wie es nun übersetzt werden
20 soll, falsch gewählt. Das wissen sie frehlich beydes
nicht, aber, wo sie sichs nicht verbergen können,
helsen sie sich dadurch daß sie sich ihrer Sparsamkeit ersreuen, weil die schlechten Originale nichts
kosten.

s So habe ich auch neulich einen poetischen Dilet= tanten beh mir gesehen, der mich zur Berzweiflung gebracht hätte, wäre ich nicht in der Stimmung ge= wesen ihn naturhistorisch zu betrachten, um mir ein= mal von dem Gezücht einen recht anschaulichen Begriff zu machen.

Damit seh es für heute genug. Es bleibt uns nun einmal nichts übrig als auf dem einmal ein= geschlagnen Wege fortzugehen, dabeh soll es aber auch streulich verbleiben. Ich nute meine Tage so gut ich kann und setze wenigstens immer einige Steine im Brete vorwärts. Thun Sie das Gleiche, bis zu unserm erfreulichen Wiederschn. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und danken ihr für den Antheil den sie an der letzten Arbeit nimmt. Ich gehe nun dem Schicksal des übrigen Tages entgegen.

Weimar am 22. Juni 1799.

௧.

#### 4069.

# Un C. v. Anebel.

Da ich ein mehr mühsames als arbeitsames Viertel= jahr durchlebt habe und wenig davon zu sagen weiß, 15 als daß es vorbeh ist; so wollte ich nicht eher schreiben, als bis ich dir das neuste Prophläen= stück mitschicken könnte, in welchem doch wenigstens einige Spuren meines Dasehns zurückgeblieben sind. Wie oft habe ich Ursache beine Einsamkeit zu be= 20 neiden.

Deine Elegie hat mir viel Freude gemacht. Die Berbindung des Allgemeinen und Individuellen, des Poetischen und menschlich Wahren thut eine sehr gute

Wirkung und eine ernste doch angenehme Stimmung theilt sich mit.

Gernings Befuch hat dir gewiß Freude gemacht, er ist von seiner Reise sehr vergnügt zurückgekommen, ser hat mir deinen Zustand geschildert wie ich dich gern sehen mag.

Ich wünsche dir einen guten Nachsommer und einen leidlichern Winter als den vorigen, ob er gleich auf dem Walde noch lang und ftreng genug bleibt.

200 Won mancherley Dingen die ich vorhabe mag ich nichts sagen, ja ich mag nicht gern daran denken wie viel ich vorhabe! Es sind alles Dinge die nur durch die reinste Stimmung hervorgebracht werden können, und die weltlichen Dinge sind nicht geeignet sie uns 15 zu geben oder zu erhalten.

Die nahe Ankunft des Königs bringt uns auch aus unserm Geschicke. Da wir zwehmal hinter ein= ander Schauspiel geben, so bin ich beh dieser Erscheinung auch nicht freh von allen Beschwerden.

20 Ich packe diesen Brief zu dem Gelde, das ich hin= lege bis sich Gelegenheit giebt. Ich habe 16 gr. für die Boten davon abgezogen. Durch Gerning wirst du die 50 rthlr. von Eisenach erhalten haben, das übrige habe ich diesmal ganz erhalten. Wahrschein= 25 lich bist du von den Verhältnissen schon unterrichtet.

Lebe recht wohl und behalte mich lieb.

Weimar am 25. Juni 1799.

# Un Schiller.

Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten und mich deswegen kaum überzeugen können daß es Mittwoch seh. Möge das Hinderniß aus keiner un= angenehmen Ursache entsprungen sehn! Was mich be= trifft so rege ich mich wenigstens, da ich mich nicht s bewegen kann.

Ich lasse meine kleinen Gedichte zusammen schreiben, woraus ein wunderlicher Cober entstehen wird.

Ich habe ben biefer Gelegenheit Ihren Taucher wieder gelesen, der mir wieder außerordentlich wohl und, wie mich sogar dunkt, besser als jemals gefallen hat.

Die Phänomene der sogenannten Inslexion waren auch heute wieder, ben dem schönen Sonnenschein, an der Tagesordnung.

Es ift balb gesagt: man solle genau beobachten! 13 ich verdenke es keinem Menschen wenn er geschwind mit einer hypothetischen Enunciation die Erscheinungen beh Seite schafft. Ich will in gegenwärtigem Falle alles was nur an mir ist zusammennehmen und brauchen, es ist aber auch nöthig. Dagegen sehe ich 20 wohl daß es vielleicht der letzte Knoten ist der mich noch bindet, durch dessen Auslösung wahrscheinlich die schönste Frenheit über das Ganze zu erringen ist.

Leben Sie recht wohl und fleißig.

W. am 26. Juni 1799.

25

# 4/TL Ar Sáillei

Da ich bie Hennen babe du meigen zu ieden so mag Ihnen biedes Blutt und nur einem Gruß zurückbringen. Sollten Sie fich emidliehen der und zu bleiben, so könnte ein Bett beld ausgestellt werden. wenn Sie beh mir einkebren und die beden Tage der Königlichen Gegenwart mit und übersteben wollten. Ich wünsche daß der Juli unsere Wünsche und Iwecke besser befriedigen möge als der abscheidende Monat und verlange gar sehr Sie über verschiednes zu so sprechen.

Leben Sie beyderieits recht wohl. Weimar am 29. Juni 1799.

15

G.

#### 4072.

#### An Cotta.

Herr Cotta wird hiermit ergebenft ersucht nachftebende Zahlungen in Stuttgard zu leiften:

Macht 81 Karolin und 3 Gulben 20 hiervon ab 60 " Honorar des vierten Prophläen Stücks

21 Rarolin und 3 Gulben

welche Herr Cotta sich auf nebenstehende Anweisung von Herrn Rapp kann wieder erstatten lassen.

Weimar am 30. Juni 1799.

J. W. v. Goethe.

4073.

An Cotta.

Die behliegende Anweisung war schon vor einigen s Tagen geschrieben und zwar in Augenblicken guter Laune und Zuversicht. Denn indem ich, nach Ber= lauf eines Jahrs, unser Unternehmen gut gegründet glaubte, hoffte ich durch das vierte Stück die alten Leser der Prophläen zu unterhalten und zu ergößen, 10 ja vielleicht neue der Schrift zu gewinnen; so wie durch die Ausopserung des ausgesetzten Preises das Werk mehr zu verbreiten und ihm Ansehn zu ver= schaffen. Aus diesen Träumen weckt mich Ihr letzter Brief und ich muß mich erst wachend wieder zu= 15 sammen nehmen.

Übrigens bedarf diese Eröffnung keiner Entschuls bigung da die Nothwendigkeit sie Ihnen abdringt, und mir ist dabeh das erseuliche daß ich, beh diesem unangenehmen Fall, in Ihnen den Mann gleichfalls w sehe der mir eine so vorzügliche Hochachtung abges wonnen hat.

Wenn man im Kriege einen echee erleibet; so sucht man die nächste gute Position zu gewinnen, um ent= weder, wenns glückt, wieder vorwärts zu gehen, oder, 25

wenn es sehn muß, sich auf eine leidliche Weise zu retiriren. Lassen Sie uns daher bedenken was zu nächst zu thun ist, lassen Sie uns einander unfre Überlegungen mittheilen.

Das vierte Stück wird nächstens ausgegeben. Hier einsweilen eine kurze Anzeige. Eine ausführlichere soll auch bald solgen.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein geneigtes Andenken. Weimar d. 5. Juli 1799.

Goethe.

## 4074.

10

# Un Schiller.

Zwar kann ich heute noch nicht fagen wann ich kommen werbe, boch habe ich mich schon so ziemlich los gemacht und hoffe nicht lange mehr zu verweilen.

Die kurzen Augenblicke unsers letzten Zusammen=
15 sehns wollte ich mit der Geschichte nicht verderben, die Ihnen nun auch einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Unterdessen geht die Sache so natürlich zu daß man sich darüber gar nicht verwundern soll. Denn man sollte ja doch das Ganze, das man nicht tennt, aus den vielen integrirenden Theilen schätzen die man kennt. Wenn wir zusammen kommen wird sich näher überlegen lassen was zu thun ist.

Die Bücher und die Liste sollen beforgt werden. Wollten Sie doch balb möglichst Wallensteins Lager 25 und die Piccolomini an Kirms schicken. Den Wallen= welche Herr Cotta sich auf nebenstehende Anweisung von Herrn Rapp kann wieder erstatten lassen.

Weimar am 30. Juni 1799.

J. W. v. Goethe.

4073.

An Cotta.

Die behliegende Anweisung war schon vor einigen s Tagen geschrieben und zwar in Augenblicken guter Laune und Zuversicht. Denn indem ich, nach Ber= lauf eines Jahrs, unser Unternehmen gut gegründet glaubte, hoffte ich durch das vierte Stück die alten Leser der Prophläen zu unterhalten und zu ergößen, 10 ja vielleicht neue der Schrift zu gewinnen; so wie durch die Ausopferung des ausgesetzten Preises das Werk mehr zu verbreiten und ihm Ansehn zu ver= schaffen. Aus diesen Träumen weckt mich Ihr letzter Brief und ich muß mich erst wachend wieder zu= 15 sammen nehmen.

Übrigens bedarf diese Eröffnung keiner Entschul= bigung da die Nothwendigkeit sie Ihnen abdringt, und mir ist dabeh das erseuliche daß ich, beh diesem unangenehmen Fall, in Ihnen den Mann gleichfalls 20 sehe der mir eine so vorzügliche Hochachtung abge= wonnen hat.

Wenn man im Kriege einen echec erleibet; so sucht man die nächste gute Position zu gewinnen, um ent= weber, wenns glückt, wieder vorwärts zu gehen, oder, 25

wenn es sehn muß, sich auf eine leidliche Beise zu retiriren. Lassen Sie uns daher bedenken was zu nächst zu thun ist, lassen Sie uns einander unfre Überlegungen mittheilen.

Das vierte Stüd wird nächstens ausgegeben. Hier einsweilen eine kurze Anzeige. Gine ausführlichere joll auch bald solgen.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein geneigtes Andenken. Weimar d. 5. Juli 1799.

Goetbe.

#### 4074.

10

# An Schiller.

Zwar kann ich heute noch nicht jagen wann ich kommen werde, doch habe ich mich jchon jo ziemlich los gemacht und hoffe nicht lange mehr zu verweilen.

Die kurzen Augenblicke unsers letzten Zusammen15 sehns wollte ich mit der Geschichte nicht verderben, die Ihnen nun auch einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Unterdessen geht die Sache so natürlich zu daß man sich darüber gar nicht verwundern soll. Denn man sollte ja doch das Ganze, das man nicht kennt, aus den vielen integrirenden Theilen schätzen die man kennt. Wenn wir zusammen kommen wird sich näher überlegen lassen was zu thun ist.

Die Bücher und die Liste sollen beforgt werden. Wollten Sie doch balb möglichst Wallensteins Lager 25 und die Viccolomini an Kirms schicken. Den Wallen= stein habe ich von dem Prinzen zurück erhalten. Wir wollten die Stücke gern einigemal in Lauchstädt geben. Der Souffleur hat sich ad protocollum mit seinem sämmtlichen Bermögen verbürgt daß er für die Stücke stehen wolle.

Bey dieser warmen Jahrszeit ist freylich Ihr Gartenhaus den Sonnenstrahlen und der heißen Luft zu sehr ausgesetzt, ich wünsche bald Regen und angenehme Kühlung. Nichts aber so sehr als bald wieder in Ihrer Rähe zu sehn. Leben Sie recht wohl und 10 grüßen Ihre liebe Frau.

Weimar am 6. Juli 1799.

**&**.

## 4075.

# An Schiller.

Leiber muß ich durch dieses Blatt anzeigen daß ich noch nicht kommen kann. Durchl. der Herzog glauben daß meine Gegenwart behm Schloßbau nütz 15 lich sehn könne, und ich habe diesen Glauben, auch ohne eigne Überzeugung, zu verehren. Darneben giebt es denn frehlich so mancherleh zu thun und zu besorgen daß die Zeit, wo nicht angewendet doch wenigstens verwendet werden kann. Ich trinke meine 20 Portion Phrmonter Brunnen und thue übrigens was so vorkommt. Möge Ihnen die Muse günstiger sehn, damit ich, wenn ich früher oder später komme, Ihre Arbeit brav vorgerückt sinde. Lassen Sie mich balb

von sich hören, damit ich angefrischt werde mich wenigstens schriftlich mit Ihnen zu unterhalten, wozu ich heute weder Stoff noch Stimmung finde. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar am 9. Juli 1799.

௧.

## 4076.

## Un Schiller.

Sie haben sehr wohl gethan beh der Gelegenheit die sich zeigte einige Bedingungen zu machen, welche der sonst so ökonomische Freund sowohl als ich mit Bergnügen erfüllen wird. Man ist so gewohnt die Geschenke der Musen als Himmelsgaben anzuschen, daß man glaubt der Dichter müsse sich gegen das Publikum verhalten wie die Götter gegen ihn. Übrigens habe ich Ursache zu glauben daß Sie beh dieser 15 Gelegenheit von einer andern Seite noch was angenehmes ersahren werden.

Wegen der Prophläen bin ich völlig Ihrer Mehnung. Verfasser, Herausgeber und Verleger scheinen mir sämmtlich interessirt daß die Schrift nicht ab-20 reiße. Verminderung der Auflage, Nachlaß am Honorar, Zaudern mit den nächsten Stücken, scheint das erste zu sehn wozu man sich zu entschließen hätte. Alsdann läßt sich das weitere überlegen und aussühren. Es ist der Kall von dem verlornen Pseil, dem man einen andern nachschießt, nur freylich kann man dem Berleger nicht zumuthen ihn allein zu riskiren.

Ich wünsche nun gar sehr, balb wieder ben Ihnen zu sehn, so wie ich unserer Gegend Regen wünsche damit mein inneres wie das äußere gedeihe.

Leben Sie indeffen recht wohl und grußen Ihre liebe Frau.

Weimar am 10. Juli 1799.

Goethe.

10

4077.

Un ben Bergog Carl Auguft.

[Concept.]

128

Durchlauchtigfter Herzog, Gnädigfter Fürft und Herr.

Das von mir sub hasta erftandne vormals Cramerische Lehngut zu Oberroßla hat die Eigenschaft eines Sohn= und Tochterlehns in welchem Söhnen und Töchtern die Succession zugleich zustehet.

Da nach dieser Lehns Eigenschaft die freze Disposition des Besitzers einigermaßen beschränkt ist, so würde ich es für eine besondere Gnade anerkennen, wenn Ew. Herzogl. Durchl. wie ich hiermit unterthänigst bitte, geruhen wollte, diesem Lehngute die 20 Qualität eines freyen Erblehns mit der Besugniß, darüber unter den Lebendigen und auf den Todesfall disponiren zu können, behzulegen.

Die Beweggründe daß dieses Gut von keiner Beträchtlichkeit seh, daß eine ähnliche Berwandlung in 25 wichtigen Fällen ftatt gefunden, wage ich kaum hinzuzusehen, indem Ew. Durchl. Gnade und Borsorge, ben so manchen Ereignissen, meine Wünsche und Erwartungen übertroffen, daß ich allerdings hoffen darf böchstdieselben werden auch gegenwärtige Bitte mit gnädigster Rücksicht zu gewähren geruhen.

Ich werde diese fürstliche Huld mit ehrerbietigstem Danke erkennen und in tiefster Devotion verbleiben Weimar den 10. Juli 1799. Ew.

#### 4078.

An ben herzog Georg von Sachsen = Meiningen. [Concept.]

10 Ew. Durchl. überfende sogleich befohlnermaßen Partitur und Stimmen von dem Sonntagskinde in so fern sie sich gegenwärtig hier behsammen sinden. Denn leider kann ich nicht mit allen Singskimmen auswarten indem mehrere Sänger die ihrige noch beh 15 sich haben und gegenwärtig sich in Lauchstädt aufshalten. Ich wünsche daß dieser Umstand Ew. Durchl. nicht hindern möge den ländlichen geselligen Zeitsvertreib zu veranstalten.

Der ich mich zu fortbauernden Gnaden empfehle. Weimar am 10. Juli 1799.

20

## In 3. I main.

. וווייייוו.

His die pate Memany die Sie peren und und meme Arbeiten begen bezeige ab Janen meme aufstäcklige Cantibarleit. Es ist eine Sinc ungenehme Empfadung zu erfahren dah man unter einer versehrten Nation die durch Meer und Sociade so sehr abon und getrennt ist. Freunde gefunden dat die an dem mas wir thun und vorhaben Theil nehmen.

Hab lege meine lette Arbeit ben, welche durch einen Jhrer Landsleute, der sich in unserer Nachburichaft aufhält, übersetzt worden ist.

Sollte ich in dieser oder in einer ähnlichen Art wieder etwas publiciren: so werde ich es mit Bergunigen mittheilen, indem ich es, so wie gegenwärtiges Backt, postfrey bis London zu brimmen hosse.

13

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Beimar am 10. Juli 1799.

4080.

An Schiller.

Heute nur ein Wort! da es überhaupt in diesen Tagen wieder nur auf Zerstreuung angelegt ist. Durch das neue Berhältniß in das wir gekommen sind, wird es nöthig den Schloßbau zu betreiben. Um den ersten 20 Anstoß zu geben und alles nach der neuen etwas eiligern Mensur einzuleiten, werde ich doch noch immer 8 bis 14 Tage nöthig haben und Sie also wohl vor Ansangs August nicht sehen. Auch heute sage ich nur ein flüchtiges Lebewohl, um das Packet fortzubringen.

Weimar am 13. Juli 1799.

௧.

#### 4081.

## An Schiller.

In dem Falle, in welchem ich mich gegenwärtig befinde, ist die Überzeugung das beste, daß daß, was gegenwärtig geschehen muß, durch meine Gegenwart gefördert wird, und wäre es auch nur Täuschung daß ich hier nöthig bin, so ist auch schon mit dieser genug gewonnen. An alles Übrige, es seh poetisch oder litterarisch, naturhistorisch oder philosophisch, wird nicht gedacht, meine Hoffnung steht auf den Ansang des Augusts, wo ich Sie wieder zu sehen gedenke. Bis dahin wird auch wohl meine Roßlaer Gutssache in Ordnung sehn, denn ich habe noch die Lehn zu empfangen und was dergleichen Dinge mehr sind.

Madame la Roche ift wirklich in Osmanstädt angekommen und da ich mich gegenwärtig im Stande der Erniedrigung befinde, so brauche ich den Behstand der Unglücksburgermeisterin nicht, um diesem Besuch gehörig zu begegnen.

Übrigens ist, wie schon gesagt, nichts neues, erfreuliches und seelenerquickliches vorgekommen und ich bin genöthigt diesen Brief abermals zu schließen, ehe er noch was enthält.

Leben Sie recht wohl, halten Sie sich an Ihr 5 Geschäft und bereiten mir dadurch einen schönen Empfang. Ihrer lieben Frau viele Grüße.

Weimar am 17. Juli 1799.

**&**.

## 4082.

## An Schiller.

Ich danke Ihnen daß Sie mir von der wunder= lichen Schlegelischen Production einen nähern Begriff 10 geben, ich hörte schon viel darüber reden. Jedermann liests, jedermann schilt darauf und man erfährt nicht was eigentlich damit seh. Wenn mirs einmal in die Hände kommt will ichs auch ansehen.

Die Greuel des Dilettantismus haben wir in 15 biesen Tagen auch wieder erlebt, die um so schreck= licher sind als die Leute mitunter recht artig pfuschen, sobald man einmal zugiebt daß gepfuscht werden soll. Unglaublich ists aber, wie durch diesen einzigen Ber= such schon die ganze gesellschaftliche Unterhaltung, an 20 der zwar überhaupt nichts zu verderben ist, eine hohle, slacke und egoistische Tournüre nimmt, wie aller eigentliche Untheil am Kunstwerk durch diese leicht= sinnige Reproduction ausgehoben wird.

Übrigens hat mir diese Ersahrung, so wie noch andere in andern Fächern, die Überzeugung erneuert: daß wir andern nichts thun sollten als in uns selbst zu verweilen um irgend ein leidliches Werk nach dem s andern hervor zu bringen. Das übrige ist alles vom Übel.

Deswegen gratulire ich zum ersten Act, wünsche mich bald wieder zu Ihnen und kann die Hoffnung nicht fahren lassen, daß dieser Nachsommer auch für 10 mich noch fruchtbar sehn werde. Leben Sie recht wohl. August hat sich sehr gefreut Carl und auch Ernsten wieder zu sehen, von dem er viel erzählt hat. Weimar am 20. Juli 1799.

### 4083.

### An Gabide.

Herr Commissionsrath Gädicke erhält hierben, absgerebtermaßen, eine Partie Rupserstiche, nebst Berzeichniß, um vorerst sich nach den Preisen zu erkundigen, um welche man sie allenfalls losschlagen könnte. Die mit Bleistift dazu geschriebenen Preise sind nur aus dem Gedächtniß nach dem Maßstade früherer Zeit angegeben. Ich wünschte sodann, ehe diese Blätter zum Kauf ausgeboten werden, den Herrn Commissionsrath nochmals zu sprechen.

Weimar am 21. Juli 1799.

Goethe.

welche Herr Cotta sich auf nebenftehende Anweisung von Herrn Rapp kann wieder erstatten lassen.

Weimar am 30. Juni 1799.

3. 28. v. Goethe.

4073.

An Cotta.

Die behliegende Anweisung war schon vor einigen s Tagen geschrieben und zwar in Augenblicken guter Laune und Zuversicht. Denn indem ich, nach Ber= lauf eines Jahrs, unser Unternehmen gut gegründet glaubte, hoffte ich durch das vierte Stück die alten Leser der Prophläen zu unterhalten und zu ergöhen, 10 ja vielleicht neue der Schrift zu gewinnen; so wie durch die Ausopferung des ausgesehten Preises das Werk mehr zu verbreiten und ihm Ansehn zu ver= schaffen. Aus diesen Träumen weckt mich Ihr lehter Brief und ich muß mich erst wachend wieder zu= 13 sammen nehmen.

Übrigens bedarf diese Eröffnung keiner Entschul= digung da die Nothwendigkeit sie Ihnen abdringt, und mir ist dabeh das erseuliche daß ich, beh diesem unangenehmen Fall, in Ihnen den Mann gleichfalls 20 sehe der mir eine so vorzügliche Hochachtung abge= wonnen hat.

Wenn man im Kriege einen echec exleibet; so sucht man die nächste gute Position zu gewinnen, um ent= weder, wenns glückt, wieder vorwärts zu gehen, oder, 25 wenn es sehn muß, sich auf eine leidliche Weise zu retiriren. Lassen Sie uns daher bedenken was zu nächst zu thun ist, lassen Sie uns einander unsre überlegungen mittheilen.

Das vierte Stück wird nächstens ausgegeben. Hier einsweilen eine kurze Anzeige. Eine ausführlichere joll auch bald folgen.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein geneigtes Andenken. Weimar d. 5. Juli 1799.

10

Goethe.

## 4074.

# An Schiller.

Zwar kann ich heute noch nicht sagen wann ich kommen werde, doch habe ich mich schon so ziemlich los gemacht und hoffe nicht lange mehr zu verweilen.

Die kurzen Augenblicke unsers letzten Zusammen15 sehns wollte ich mit der Geschichte nicht verderben, die Ihnen nun auch einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Unterdessen geht die Sache so natürlich zu daß man sich darüber gar nicht verwundern soll. Denn man sollte ja doch das Ganze, das man nicht tennt, aus den vielen integrirenden Theilen schätzen die man kennt. Wenn wir zusammen kommen wird sich näher überlegen lassen was zu thun ist.

Die Bücher und die Liste sollen besorgt werden. Wollten Sie doch bald möglichst Wallensteins Lager 25 und die Piccolomini an Kirms schicken. Den Wallen= nn intue au von vem Bringen gurud erhalten. Wir weren in Silde gern einigemat in Lauchstädt geben. In auchsteht at fich na protocollum mit seinem incertigen vermogen vervürgt daß er für die Stücke ihre von.

sein seinen Jahrspert ist frentlich Ihr seitenbaud ein Sonnenstragten und der beißen Luft sie unseinent, ih wunsche vald Regen und angesten ingenng. Achte noer is fehr als bald wieder bei ange in son, seben Sie recht wohl und wieder in in ihr inder in der in ihr inder ih

waters in the little little.

(ij,

#### 475.

## in Smitter.

de commen chin. Turche der Herzog

de commen chin. Turche der Herzog

den commen chin. Turche der Herzog

den commen chin. Turche der Herzog

den chin begenwert begin Blauben, auch

dergengung in beregren. Tarneven giebt

denig o nangerren in thun und zu

de zeichen beiden fann. Ich trinfe meine si

stementer Brunnen und thue übrigens was

droge Zhien die Minje günftiger sehn,

am in binder oder water komme. Ihre

von sich hören, damit ich angefrischt werde mich wenigstens schriftlich mit Ihnen zu unterhalten, wozu ich heute weder Stoff noch Stimmung finde. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre Liebe Frau.

Weimar am 9. Juli 1799.

**B**.

#### 4076.

## An Schiller.

Sie haben sehr wohl gethan ben der Gelegenheit die sich zeigte einige Bedingungen zu machen, welche der sonst so ökonomische Freund sowohl als ich mit Wergnügen erfüllen wird. Man ist so gewohnt die Geschenke der Musen als Himmelsgaben anzusehen, daß man glaubt der Dichter müsse sich gegen das Publikum verhalten wie die Götter gegen ihn. Übrigens habe ich Ursache zu glauben daß Sie beh dieser Gelegenheit von einer andern Seite noch was angenehmes erfahren werden.

Wegen der Prophläen bin ich völlig Ihrer Mehnung. Verfasser, Herausgeber und Verleger scheinen mir sämmtlich interessirt daß die Schrift nicht abwreiße. Verminderung der Auflage, Nachlaß am Honorar, Zaudern mit den nächsten Stücken, scheint das erste zu sehn wozu man sich zu entschließen hätte. Alsdann läßt sich das weitere überlegen und aussühren. Es ist der Fall von dem verlornen Pfeil, dem man einen andern nachschießt, nur frehlich kann man dem Berleger nicht zumuthen ihn allein zu riskiren.

Ich wünsche nun gar sehr, balb wieder beh Ihnen zu sehn, so wie ich unserer Gegend Regen wünsche damit mein inneres wie das äußere gedeihe.

Leben Sie indessen recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau.

Weimar am 10. Juli 1799.

Goethe.

10

15

4077.

An den Bergog Carl Auguft.

[Concept.]

128

Durchlauchtigfter Herzog, Gnädigfter Fürft und Herr.

Das von mir sub hasta erftandne vormals Cramerische Lehngut zu Oberroßla hat die Eigenschaft eines Sohn= und Tochterlehns in welchem Söhnen und Töchtern die Succession zugleich zustehet.

Da nach dieser Lehns Eigenschaft die freye Dis= position des Besitzers einigermaßen beschränkt ist, so würde ich es für eine besondere Gnade anerkennen, wenn Ew. Herzogl. Durchl. wie ich hiermit unter= thänigst bitte, geruhen wollte, diesem Lehngute die 20 Qualität eines frehen Erblehns mit der Besugniß, darüber unter den Lebendigen und auf den Todessall bisponiren zu können, behzulegen.

Die Beweggründe daß dieses Gut von keiner Be= trächtlichkeit seh, daß eine ähnliche Berwandlung in 25 wichtigen Fällen statt gefunden, wage ich kaum hinzuzusetzen, indem Ew. Durchl. Gnade und Borsorge, ben so manchen Ereignissen, meine Wünsche und Erwartungen übertroffen, daß ich allerdings hoffen darf s Höchstdieselben werden auch gegenwärtige Bitte mit gnädigster Rücksicht zu gewähren geruhen.

Ich werde diese fürstliche Huld mit ehrerbietigstem Danke erkennen und in tiefster Devotion verbleiben Weimar den 10. Juli 1799. Ew.

#### 4078.

An ben Herzog Georg von Sachsen = Meiningen. [Concept.]

10 Ew. Durcht. übersende sogleich befohlnermaßen Partitur und Stimmen von dem Sonntagskinde in so fern sie sich gegenwärtig hier behsammen sinden. Denn leider kann ich nicht mit allen Singstimmen auswarten indem mehrere Sänger die ihrige noch beh 15 sich haben und gegenwärtig sich in Lauchstädt aufhalten. Ich wünsche daß dieser Umstand Ew. Durcht. nicht hindern möge den ländlichen geselligen Zeitwertreib zu veranstalten.

Der ich mich zu fortbauernden Gnaden empfehle. 20 Weimar am 10. Juli 1799. 130 Juli

#### 4079.

# Un J. Dalton.

[Concept.]

Für die gute Mehnung die Sie gegen mich und meine Arbeiten hegen, bezeige ich Ihnen meine auf= richtige Dankbarkeit. Es ist eine sehr angenehme Empfindung zu ersahren daß man unter einer ver= ehrten Nation, die durch Weer und Sprache so sehr von uns getrennt ist, Freunde gesunden hat, die an dem was wir thun und vorhaben Theil nehmen.

Ich lege meine lette Arbeit ben, welche durch einen Ihrer Landsleute, der fich in unserer Nachbarschaft aushält, übersetzt worden ist.

10

15

Sollte ich in dieser oder in einer ähnlichen Art wieder etwas publiciren; so werde ich es mit Bergnügen mittheilen, indem ich es, so wie gegenwärtiges Backet, postfren bis London zu bringen hoffe.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 10. Juli 1799.

## 4080.

## An Schiller.

Heute nur ein Wort! da es überhaupt in diesen Tagen wieder nur auf Zerstreuung angelegt ist. Durch das neue Verhältniß in das wir gekommen sind, wird es nöthig den Schloßbau zu betreiben. Um den ersten 20

Anstoß zu geben und alles nach der neuen etwas eiligern Mensur einzuleiten, werde ich doch noch immer 8 bis 14 Tage nöthig haben und Sie also wohl vor Ansangs August nicht sehen. Auch heute sage ich nur ein klüchtiges Lebewohl, um das Packet fortzubringen.

Weimar am 13. Juli 1799.

௧.

## 4081.

# Un Schiller.

In dem Falle, in welchem ich mich gegenwärtig befinde, ist die Überzeugung das beste, daß das, was gegenwärtig geschehen muß, durch meine Gegenwart gesördert wird, und wäre es auch nur Täuschung daß ich hier nöthig bin, so ist auch schon mit dieser genug gewonnen. An alles Übrige, es seh poetisch oder litterarisch, naturhistorisch oder philosophisch, wird nicht gedacht, meine Hoffnung steht auf den Ansang des Augusts, wo ich Sie wieder zu sehen gedenke. Bis dahin wird auch wohl meine Roßlaer Gutssache in Ordnung sehn, denn ich habe noch die Lehn zu empfangen und was dergleichen Dinge mehr sind.

Madame la Roche ift wirklich in Osmanftädt angekommen und da ich mich gegenwärtig im Stande der Erniedrigung befinde, fo brauche ich den Behftand der Unglücksburgermeisterin nicht, um diesem Besuch gehörig zu begegnen.

9\*

Übrigens ist, wie schon gesagt, nichts neues, erfreuliches und seelenerquickliches vorgekommen und ich bin genöthigt diesen Brief abermals zu schließen, ehe er noch was enthält.

Leben Sie recht wohl, halten Sie sich an Ihr s Geschäft und bereiten mir dadurch einen schönen Empfang. Ihrer lieben Frau viele Grüße.

Weimar am 17. Juli 1799.

G.

### 4082.

## An Schiller.

Ich danke Ihnen daß Sie mir von der wunder= lichen Schlegelischen Production einen nähern Begriff 10 geben, ich hörte schon viel darüber reden. Jedermann liests, jedermann schilt darauf und man erfährt nicht was eigentlich damit seh. Wenn mirs einmal in die Hände kommt will ichs auch ansehen.

Die Greuel des Dilettantismus haben wir in 15 diesen Tagen auch wieder erlebt, die um so schreck= licher sind als die Leute mitunter recht artig psuschen, sobald man einmal zugiebt daß gepfuscht werden soll. Unglaublich ists aber, wie durch diesen einzigen Ber= such schon die ganze gesellschaftliche Unterhaltung, an 20 der zwar überhaupt nichts zu verderben ist, eine hohle, slache und egoistische Tournüre nimmt, wie aller eigentliche Antheil am Kunstwerk durch diese leicht= sinnige Reproduction ausgehoben wird.

Übrigens hat mir diese Ersahrung, so wie noch andere in andern Fächern, die Überzeugung erneuert: daß wir andern nichts thun sollten als in uns selbst zu verweilen um irgend ein leidliches Werk nach dem andern hervor zu bringen. Das übrige ist alles vom übel.

Deswegen gratulire ich zum ersten Act, wünsche mich bald wieder zu Ihnen und kann die Hoffnung nicht fahren lassen, daß dieser Nachsommer auch für 10 mich noch fruchtbar sehn werde. Leben Sie recht wohl. August hat sich sehr gefreut Carl und auch Ernsten wieder zu sehen, von dem er viel erzählt hat. Weimar am 20. Juli 1799.

#### 4083.

## An Gabide.

Herr Commissionsrath Gädicke erhält hierben, abs
geredtermaßen, eine Partie Kupserstiche, nehst Berszeichniß, um vorerst sich nach den Preisen zu erkundigen,
um welche man sie allenfalls losschlagen könnte. Die
mit Bleistift dazu geschriebenen Preise sind nur aus
dem Gedächtniß nach dem Maßstabe früherer Zeit
angegeben. Ich wünschte sodann, ehe diese Blätter
zum Kauf ausgeboten werden, den Herrn Commissionss
rath nochmals zu sprechen.

Weimar am 21. Juli 1799.

Goethe.

#### An Burn.

[Concept.]

134

[21. Juli.]

Wenn ich Ihnen, mein werther Burt, Glück wünschen muß daß Sie auf Ihrem Rückzuge so manchen Genuß gehabt haben und sich nun in Ihrem Vaterlande ruhig besinden, indessen daß gute Italien und, immer von Freunden und Feinden unsäglich sleidet: so muß ich Sie im Grunde doch herzlich des dauern, daß Sie, nach einem so langen Ansenthalte in Rom, dieser wahre Glement des Künstlers verslassen und sich in das liede kunstlose beutsche Batersland zurück ziehen mußten. Ich wünsche daß die wenten der Wendung der Dinge es Ihnen dalb möglich machen nüge in senes gelabter Land zurück zu kehren.

Gebenden Sie etwa in der Zwiichenzeit eine Reise nach Dresden zu machen um die dortigen Kunstschäfer zu nusen is inll es mich irenen Sie auf Järem u Wege der uns zu ieden; aber fürwahr eigends einladen darf ich Sie nicht. Auch in dem nördlichen Teurichland würden Sie Sich an nichts weniger als am Kunsigsichung erbauen. Die delimme Richtung des deurichen Kudiffums gehr ihren Weg und indem w man eine Nieuge Gelt für der Stehn dinwirft, is denimme man sich die Nieus stwas ächnes zu besigen. Dies schine Kanz zum der Traumanstenung zwiedes beigt mach der mit ihren das ind eine Ausfäche sehr wegt mach der mit ihren das ind eine Ausfäche sehr

Leben Sie recht wohl und bringen diese Zeit, die Sie in Ihrem Baterlande verweilen muffen, so vergnügt und heiter zu als möglich.

#### 4085.

## Un Schiller.

Ich kann nun hoffen daß ich bald zu Ihnen stommen werde, Sonnabend oder Sonntag wird es möglich sehn von hier abzukommen. Frau von la Roche habe ich zwehmal, erst in Tiefurt, dann in Osmanstädt gesehen und sie eben gerade wie vor zwanzig Jahren gesunden. Sie gehört zu den nivellirenden Waturen, sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Borzügliche herunter und richtet das Ganze alsdenn mit ihrer Sauce, zu beliebigem Genuß an. Übrigens möchte man sagen daß ihre Unterhaltung interessante Stellen hat.

Tieck hat mit Hardenberg und Schlegel beh mir gegessen, sür den ersten Anblick ist es eine recht leid= liche Natur. Er sprach wenig aber gut und hat überhaupt hier ganz wohl gefallen.

Morgen habe ich ein großes Gastmahl und dann 20 will ich mich zur Abfahrt bereiten.

Gädicke soll die zwen ersten Gesänge ehe ich weggehe erhalten. Ich gehe sie nochmals durch; es ist und bleibt aber eine böse Aufgabe. Das Werk ist wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut modellirt, woben aber der Guß versagt hätte. Je weiter man in der Ausführung kommt, je mehr giebts zu thun. Freylich hilfts nun nichts weiter, man muß machen daß man durchkommt. Leben Sie recht wohl, ich hoffe nun nicht mehr zu schreiben und freue s mich von Herzen Sie und Ihre liebe Frau wieder zu sehen.

Weimar am 24. Juli 1799.

**&**.

#### 4086.

## An Schiller.

3ch habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten, wahrscheinlich weil Sie glauben daß ich kommen 10 werde; ich muß aber meine alte Litanen wieder an= stimmen und melden daß ich hier noch nicht los= tomme. Die Geschäfte find polypenartig, wenn man fie in hundert Stude zerschneidet, so wird jedes ein= zelne wieder lebendig. Ich habe mich indessen drein 15 ergeben und suche meine übrige Zeit fo gut zu nuten als es gehen will. Aber jede Betrachtung bestärkt mich in jenem Entschluß: blos auf Werke, fie sepen von welcher Art sie wollen, und deren Hervorbringung meinen Geist zu richten und aller theoretischen Mit= 20 theilung zu entsagen. Die neuften Erfahrungen haben mich aufs neue überzeugt: daß die Menschen ftatt jeder Art von ächter theoretischer Ginsicht nur Rebens= arten haben wollen, wodurch das Wefen was fie

treiben zu etwas werden kann. Einige Fremde die unsere Sammlung besuchten, die Gegenwart unserer alten Freundin, und über alles das sich neu constituirende Liebhabertheater haben mir davon schrecks liche Behspiele gegeben und die Mauer, die ich schon um meine Existenz gezogen habe, soll nun noch ein Baar Schuhe höher ausgeführt werden.

Im Innern sieht es bagegen gar nicht schlimm aus. Ich bin in allen Zweigen meiner Studien und 10 Borfähe um etwas weniges vorgerückt, wodurch sich denn wenigstens das innere fortwirckende Leben manifestirt, und Sie werden mich in gutem Humor und zur Thätigkeit gestimmt wieder sehen.

Ich dachte Sie auf einen Tag zu besuchen, dadurch 15 ift uns aber nicht geholfen, denn wir bedürfen nun schon einiger Zeit, um uns wechselseitig zu erklären und etwas zu Stande zu bringen.

Heute drohet Ihnen, wie ich höre, ein Besuch der Larochischen Nachkommenschaft. Ich bin neugierig wie es damit abläuft. Was mich betrifft bin ich diese Tage so ziemlich in meiner Fassung geblieben; erlustigen aber wird Sie das unendliche Unglück in welches Meyer beh dieser Gelegenheit gerathen ist, indem diese seltsamen und, man darf wohl sagen, unnatürlichen Erscheinungen ganz neu und frisch auf seinen reinen Sinn wirkten.

Damit ich aber diesmal nicht ganz leer erscheine, lege ich ein Paar sonderbare Producte ben, davon 138 Juli

Sie das eine wahrscheinlich mehr als das andere unterhalten wird.

Leben Sie recht wohl, gebenken mein und geben mir Nachricht von Ihrem Befinden und Thun.

Weimar am 27. Juli 1799.

**&**.

5

10

## 4087.

#### An Schiller.

Es ift recht hübsch daß ich Ihnen, in dem Augenblick da ich die Productionen ausschließlich preise und anempsehle, auf eine doppelte Weise dazu Glück wünschen kann. Möge in beyden Fällen alles glücklich von Statten gehen!

Ich konnte voraussehen daß Parny Ihnen Bersgnügen machen würde. Er hat aus dem Sujet eine Menge sehr artiger und geistreicher Motive gezogen, und stellt auch recht lebhaft und hübsch dar. Nur ist er, dünkt mich, in Disposition und Gradation der 15 Motive nicht glücklich, daher dem Ganzen die Einheit sehlt. Auch scheint mir der äußere Entzweck, die christkatholische Religion in den Koth zu treten, offensbarer als es sich für einen Poeten schicken will. Es kam mir der als wenn dieses Büchlein expreß von 20 den Theophilanthropen bestellt sehn könnte.

Allerdings passen diese und ähnliche Gegenstände besser zu komischen als zu ernsthaften Spopeen. Das verlorne Paradies, das ich diese Tage zufällig in die

Hand nahm, hat mir zu wunderbaren Betrachtungen Anlaß gegeben. Auch bey diesem Gedichte, wie bey allen modernen Kunftwerken, ift es eigentlich bas Individuum, das fich badurch manifestirt, welches das 5 Interesse hervorbringt. Der Gegenstand ist abscheulich, äußerlich scheinbar und innerlich wurmstichig und hohl. Außer den wenigen natürlichen und energischen Motiven ift eine ganze Bartie lahme und falsche, die einem wehe machen. Aber freylich ift es ein inter= 10 effanter Mann der spricht, man kann ihm Charakter, Gefühl, Verstand, Kenntnisse, dichterische und red= nerische Anlagen und sonft noch mancherlen Gutes nicht absprechen. Ja der seltsame einzige Fall daß er sich, als verunglückter Revolutionair, besser in die 15 Rolle des Teufels als des Engels zu schicken weiß, hat einen großen Einfluß auf die Zeichnung und Zu= sammensehung des Gedichts, fo wie der Umftand daß ber Berfasser blind ift auf die Haltung und das Das Werk wird daher immer Colorit desfelben. 20 einzig bleiben und, wie gesagt, so viel ihm auch an Runft abgehen mag, so sehr wird die Natur daben triumphiren.

Unter andern Betrachtungen beh diesem Werke war ich auch genöthigt über den frehen Willen, über 25 den ich mir sonst nicht leicht den Kopf zerbreche, zu denken; er spielt in dem Gedicht, so wie in der christ= lichen Religion überhaupt, eine schlechte Rolle. Denn sobald man den Menschen von Haus aus für gut 130 Juli

4079.

Un J. Dalton.

[Concept.]

Für die gute Mehnung die Sie gegen mich und meine Arbeiten hegen, bezeige ich Ihnen meine auf= richtige Dankbarkeit. Es ist eine sehr angenehme Empfindung zu ersahren daß man unter einer ver= ehrten Nation, die durch Meer und Sprache so sehr s von uns getrennt ist, Freunde gefunden hat, die an dem was wir thun und vorhaben Theil nehmen.

Ich lege meine letzte Arbeit ben, welche burch einen Ihrer Landsleute, der sich in unserer Nachbarschaft aufhält, übersetzt worden ist.

10

15

Sollte ich in dieser oder in einer ähnlichen Art wieder etwas publiciren; so werde ich es mit Bergnügen mittheilen, indem ich es, so wie gegenwärtiges Packet, postfrey bis London zu bringen hoffe.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 10. Juli 1799.

4080.

Un Schiller.

Heute nur ein Wort! da es überhaupt in diesen Tagen wieder nur auf Zerstreuung angelegt ist. Durch das neue Verhältniß in das wir gekommen sind, wird es nöthig den Schloßbau zu betreiben. Um den ersten 20 Unftoß zu geben und alles nach der neuen etwas eiligern Mensur einzuleiten, werde ich doch noch immer 8 bis 14 Tage nöthig haben und Sie also wohl vor Unsangs August nicht sehen. Auch heute sage ich nur ein klüchtiges Lebewohl, um das Packet fortzubringen.

Weimar am 13. Juli 1799.

Œ.

#### 4081.

# An Schiller.

In dem Falle, in welchem ich mich gegenwärtig befinde, ist die Überzeugung das beste, daß daß, waß 10 gegenwärtig geschehen muß, durch meine Gegenwart gesördert wird, und wäre es auch nur Täuschung daß ich hier nöthig bin, so ist auch schon mit dieser genug gewonnen. An alles Übrige, es seh poetisch oder litterarisch, naturhistorisch oder philosophisch, wird nicht gedacht, meine Soffnung steht auf den Ansang des Augusts, wo ich Sie wieder zu sehen gedenke. Bis dahin wird auch wohl meine Roßlaer Gutssache in Ordnung sehn, denn ich habe noch die Lehn zu empfangen und was dergleichen Dinge mehr sind.

20 Madame la Roche ift wirklich in Osmanstädt angekommen und da ich mich gegenwärtig im Stande der Erniedrigung befinde, so brauche ich den Behstand der Unglücksburgermeisterin nicht, um diesem Besuch gehörig zu begegnen. Übrigens ist, wie schon gesagt, nichts neues, erfreuliches und seelenerquickliches vorgekommen und ich bin genöthigt diesen Brief abermals zu schließen, ehe er noch was enthält.

Leben Sie recht wohl, halten Sie sich an Ihr 5 Geschäft und bereiten mir dadurch einen schönen Empfang. Ihrer lieben Frau viele Grüße.

Weimar am 17. Juli 1799.

௧.

## 4082.

## An Schiller.

Ich danke Ihnen daß Sie mir von der wunder= lichen Schlegelischen Production einen nähern Begriff 10 geben, ich hörte schon viel darüber reden. Jedermann liests, jedermann schilt darauf und man erfährt nicht was eigentlich damit sein. Wenn mirs einmal in die Hände kommt will ichs auch ansehen.

Die Greuel des Dilettantismus haben wir in 15 diesen Tagen auch wieder erlebt, die um so schrecklicher sind als die Leute mitunter recht artig pfuschen, sobald man einmal zugiebt daß gepfuscht werden soll. Unglaublich ists aber, wie durch diesen einzigen Bersuch schon die ganze gesellschaftliche Unterhaltung, an 20 der zwar überhaupt nichts zu verderben ist, eine hohle, slache und egoistische Tournüre nimmt, wie aller eigentliche Antheil am Kunstwert durch diese leicht= sinnige Reproduction ausgehoben wird. Übrigens hat mir diese Erfahrung, so wie noch andere in andern Fächern, die Überzeugung erneuert: daß wir andern nichts thun follten als in uns selbst zu verweilen um irgend ein leidliches Werk nach dem 5 andern hervor zu bringen. Das übrige ist alles vom übel.

Deswegen gratulire ich zum ersten Act, wünsche mich bald wieder zu Ihnen und kann die Hoffnung nicht fahren lassen, daß dieser Nachsommer auch für mich noch fruchtbar sehn werde. Leben Sie recht wohl. August hat sich sehr gefreut Carl und auch Ernsten wieder zu sehen, von dem er viel erzählt hat. Weimar am 20. Juli 1799.

#### 4083.

## An Gabide.

Herr Commissionsrath Gädicke erhält hierben, abs
geredtermaßen, eine Partie Kupserstiche, nehst Berseichniß, um vorerst sich nach den Preisen zu erkundigen,
um welche man sie allenfalls losschlagen könnte. Die
mit Bleistist dazu geschriebenen Preise sind nur aus
dem Gedächtniß nach dem Maßstabe früherer Zeit
angegeben. Ich wünschte sodann, ehe diese Blätter
zum Kauf ausgeboten werden, den Herrn Commissionss
rath nochmals zu sprechen.

Weimar am 21. Juli 1799.

Goethe.

## Un Burg.

[Concept.]

[21. Juli.]

Wenn ich Ihnen, mein werther Bury, Glück wünschen muß daß Sie auf Ihrem Rückzuge so manchen Genuß gehabt haben und sich nun in Ihrem Vaterlande ruhig befinden, indessen das gute Italien noch immer von Freunden und Feinden unsäglich sleidet; so muß ich Sie im Grunde doch herzlich besauern, daß Sie, nach einem so langen Aufenthalte in Rom, dieses wahre Element des Künstlers verslassen und sich in das liebe kunstlose deutsche Vatersland zurück ziehen mußten. Ich wünsche daß die 10 neue Wendung der Dinge es Ihnen bald möglich machen möge in jenes gelobte Land zurück zu kehren.

Gedenken Sie etwa in der Zwischenzeit eine Reise nach Dresden zu machen, um die dortigen Kunstschäße zu nußen, so soll es mich freuen Sie auf Ihrem 15 Wege beh uns zu sehen; aber fürwahr eigends ein= laden darf ich Sie nicht. Auch in dem nördlichen Deutschland würden Sie Sich an nichts weniger als am Kunstgeschmack erbauen. Die bekannte Richtung des deutschen Publikums geht ihren Weg, und indem 20 man eine Menge Geld für den Schein hinwirft, so benimmt man sich die Mittel etwas ächtes zu besißen. Das schöne Blatt von der Traumauslegung Josephs liegt noch beh mir, ohne daß ich eine Aussicht sehe es irgend wo unter zu bringen.

Leben Sie recht wohl und bringen diese Zeit, die Sie in Ihrem Baterlande verweilen muffen, so vergnügt und heiter zu als möglich.

## 4085.

### An Schiller.

Ich kann nun hoffen daß ich bald zu Ihnen 5 kommen werde, Sonnabend oder Sonntag wird es möglich sehn von hier abzukommen. Frau von la Roche habe ich zwehmal, erst in Tiefurt, dann in Osmansstädt gesehen und sie eben gerade wie vor zwanzig Jahren gesunden. Sie gehört zu den nivellirenden Naturen, sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Borzügliche herunter und richtet das Ganze alsdenn mit ihrer Sauce, zu beliebigem Genuß an. Übrigens möchte man sagen daß ihre Unterhaltung interessante Stellen hat.

Tieck hat mit Harbenberg und Schlegel beh mir gegessen, für den ersten Anblick ist es eine recht leidliche Natur. Er sprach wenig aber gut und hat überhaupt hier ganz wohl gefallen.

Morgen habe ich ein großes Gastmahl und dann 20 will ich mich zur Abfahrt bereiten.

Gädicke foll die zweh ersten Gesänge ehe ich weggehe erhalten. Ich gehe sie nochmals durch; es ist und bleibt aber eine bose Aufgabe. Das Werk ist wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut modellirt, woben aber der Guß versagt hätte. Je weiter man in der Ausführung kommt, je mehr giebts zu thun. Frehlich hilfts nun nichts weiter, man muß machen daß man durchkommt. Leben Sie recht wohl, ich hoffe nun nicht mehr zu schreiben und freue s mich von Herzen Sie und Ihre liebe Frau wieder zu sehen.

Weimar am 24. Juli 1799.

ଔ.

#### 4086.

### An Schiller.

Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten, wahrscheinlich weil Sie glauben daß ich kommen 10 werde; ich muß aber meine alte Litanen wieder an= stimmen und melden daß ich hier noch nicht los= tomme. Die Geschäfte find polypenartig, wenn man fie in hundert Stude gerschneidet, fo wird jedes ein= zelne wieder lebendig. Ich habe mich indessen drein 15 ergeben und fuche meine übrige Zeit fo gut zu nuten als es gehen will. Aber jede Betrachtung beftartt mich in jenem Entschluß: blos auf Werke, fie fegen von welcher Art fie wollen, und deren Hervorbringung meinen Geist zu richten und aller theoretischen Mit= 20 theilung zu entfagen. Die neuften Erfahrungen haben mich aufs neue überzeugt: daß die Menschen ftatt jeder Art von ächter theoretischer Einsicht nur Redens= arten haben wollen, wodurch das Wefen was fie

treiben zu etwas werden kann. Einige Fremde die unsere Sammlung besuchten, die Gegenwart unserer alten Freundin, und über alles das sich neu constituirende Liebhabertheater haben mir davon schrecks liche Behspiele gegeben und die Mauer, die ich schon um meine Existenz gezogen habe, soll nun noch ein Baar Schuhe höher ausgeführt werden.

Im Innern sieht es dagegen gar nicht schlimm aus. Ich bin in allen Zweigen meiner Studien und 10 Borsätze um etwas weniges vorgerückt, wodurch sich denn wenigstens das innere fortwirkende Leben manifestirt, und Sie werden mich in gutem Humor und zur Thätigkeit gestimmt wieder sehen.

Ich dachte Sie auf einen Tag zu besuchen, dadurch 15 ift uns aber nicht geholfen, denn wir bedürfen nun schon einiger Zeit, um uns wechselseitig zu erklären und etwas zu Stande zu bringen.

Heute drohet Ihnen, wie ich höre, ein Besuch der Larochischen Nachkommenschaft. Ich bin neugierig wie es damit abläuft. Was mich betrifft bin ich diese Tage so ziemlich in meiner Fassung geblieben; erlustigen aber wird Sie das unendliche Unglück in welches Meyer beh dieser Gelegenheit gerathen ist, indem diese seltsamen und, man darf wohl sagen, unnatürlichen Erscheinungen ganz neu und frisch auf seinen reinen Sinn wirkten.

Damit ich aber diesmal nicht ganz leer erscheine, lege ich ein Baar sonderbare Producte beb, davon 138 Juli

Sie das eine wahrscheinlich mehr als das andere unterhalten wird.

Leben Sie recht wohl, gedenken mein und geben mir Nachricht von Ihrem Befinden und Thun.

Weimar am 27. Juli 1799.

G.

5

10

## 4087.

## Un Schiller.

Es ist recht hübsch daß ich Ihnen, in dem Augenblick da ich die Productionen ausschließlich preise und anempsehle, auf eine doppelte Weise dazu Glück wünschen kann. Möge in behden Fällen alles glücklich von Statten gehen!

Ich konnte voraussehen daß Parny Ihnen Versynügen machen würde. Er hat aus dem Sujet eine Menge sehr artiger und geistreicher Motive gezogen, und stellt auch recht lebhaft und hübsch dar. Nur ist er, dünkt mich, in Disposition und Gradation der 15 Motive nicht glücklich, daher dem Ganzen die Einheit sehlt. Auch scheint mir der äußere Entzweck, die christkatholische Religion in den Koth zu treten, offensbarer als es sich für einen Poeten schicken will. Es kam mir vor als wenn dieses Büchlein expres von 20 den Theophilanthropen bestellt sehn könnte.

Allerdings paffen diese und ähnliche Gegenstände besser zu komischen als zu ernsthaften Spopeen. Das perlorne Paradies, das ich diese Tage zufällig in die

hand nahm, hat mir zu wunderbaren Betrachtungen Unlaß gegeben. Auch ben diesem Gedichte, wie ben allen modernen Kunftwerken, ift es eigentlich das Individuum, das sich badurch manisestirt, welches das 5 Intereffe hervorbringt. Der Gegenstand ift abscheulich, äußerlich scheinbar und innerlich wurmstichig und hohl. Außer den wenigen natürlichen und energischen Motiven ift eine ganze Partie lahme und falsche, die einem wehe machen. Aber freglich ift es ein inter-10 effanter Mann ber fpricht, man kann ihm Charakter, Gefühl, Berftand, Renntniffe, dichterische und rednerische Anlagen und sonst noch mancherlen Gutes nicht absprechen. Ja der seltsame einzige Fall daß er sich, als verunglückter Revolutionair, beffer in die 15 Rolle des Teufels als des Engels zu schicken weiß, hat einen großen Ginfluß auf die Zeichnung und Zu= sammensehung des Gedichts, fo wie der Umstand bag ber Berfaffer blind ift auf die Haltung und bas Colorit desfelben. Das Werk wird daher immer 20 einzig bleiben und, wie gesagt, so viel ihm auch an Runft abgehen mag, so sehr wird die Natur daben triumphiren.

Unter andern Betrachtungen ben diesem Werke war ich auch genöthigt über den frehen Willen, über 25 den ich mir sonst nicht leicht den Kopf zerbreche, zu denken; er spielt in dem Gedicht, so wie in der christ= lichen Religion überhaupt, eine schlechte Kolle. Denn sobald man den Menschen von Haus aus für gut annimmt, so ift der freze Wille das alberne Ver= mögen aus Wahl bom Guten abzuweichen und fich badurch schuldig zu machen. Nimmt man aber ben Menschen natürlich als bos an, oder, eigentlicher zu sprechen, in dem thierischen Falle unbedingt von seinen 5 Neigungen hingezogen zu werden; so ift alsdann der freze Wille freglich eine vornehme Person, die sich anmaßt aus Natur gegen die Natur zu handeln. Man fieht daher auch wie Kant nothwendig auf ein radi= tales Bose tommen mußte und woher die Philosophen, 10 die den Menschen von Natur so darmant finden, in Absicht auf die Frenheit desselben so schlecht zurechte kommen und warum sie sich so sehr wehren wenn man ihnen das Gute aus Neigung nicht hoch anrechnen will. Doch mag das bis zur mündlichen Unterredung 15 aufgehoben senn, so wie die Reinholdischen Erklärungen über den Fichtischen Atheismus.

Den Brief an Lavatern hierüber habe ich ansgefangen zu lesen. Reinholds Ausführung scheint mir überhaupt psychologisch sehr unterrichtend und läuft wie mir scheint am Ende auf das alte Dictum hinaus: daß sich jeder seine eigne Art von Gott macht und daß man niemand den seinigen weder nehmen kann und soll.

Um meiner von allen Seiten geräuschvollen Nachbar= 25 schaft zu entgehen, habe ich mich entschlossen in den Garten zu ziehen, um dort die Ankunft des Herzogs und Geh. Rath Boigts zu erwarten, welche mich hoffentlich von meinem gegenwärtigen Poften ablöfen wird.

Ob die Einsamkeit des Ilmthals zu dem Einzigen was Noth ift viel helsen wird, muß die Zeit lehren.

Seben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Unsere nächste Zusammenkunft wird desto erfreulicher werden, je mehr sie bisher gehindert worden ist, denn wir haben indeß jeder für sich doch wieder manches ersahren dessen Wittheilung interessant genug sehn wird.

Weimar am 31. Juli 1799.

## 4088.

Un Frang Maria und ... Allefina-Schweiger.

[Concept.]

[1. August.]

Hochedelgeb. Hochgeehrteste Herren.

Was der Herr Hofadvokat Hesse, zu Aufklärung der Angelegenheit, wovon Sie mir Erössnung gethan, an mich gelangen lassen, solches werden Sie aus beh15 liegendem Blatt gefällig ersehen und hiernach der Sache eine solche Wendung geben, wodurch sie, Ihren Wünschen gemäß, weiter sortgeführt werden dürste. Sollte ich zu Besörderung derselben sonst noch etwas behtragen können, so würde es mir ein besonderes Bergnügen machen, ob man gleich in Rechtsangelegenheiten von dem herkömmlichen Wege nicht abweichen kann. Der ich die Ehre habe mich mit besondrer Hochachtung zu unterzeichnen.

## An Schiller.

Meine Einsamkeit im Garten wende ich vor allen Dingen dazu an, daß ich meine kleinen Gedichte, die Unger nunmehr zum siebenten Band verlangt hat, noch näher zusammenstelle und abschreiben lasse. Zu einer solchen Redaction gehört Sammlung, Fassung und eine gewisse allgemeine Stimmung. Wenn ich noch ein paar Dußend neue Gedichte dazu thun könnte, um gewisse Lücken auszusüllen und gewisse Rubriken die sehr mager ausfallen, zu bereichern, so könnte es ein recht interessantes Ganze geben. Doch wenn ich 10 nicht Zeit sinde das Publikum zu bedenken, so will ich wenigstens so redlich gegen mich selbst handeln, daß ich mich wenigstens von dem überzeuge was ich thun sollte, wenn ich es auch gerade jeht nicht thun kann. Es giebt für die Zukunft leitende Fingerzeige. 15

Miltons verlornes Paradies, das ich Nachmittags lese, giebt mir zu vielen Betrachtungen Stoff, die ich Ihnen bald mitzutheilen wünsche. Der Hauptsehler den er begangen hat, nachdem er den Stoff einmal gewählt hatte, ist daß er seine Personen, Götter, Engel, 20 Teusel, Menschen, sämmtlich gewissermaßen unbedingt einführt und sie nachher, um sie handeln zu lassen, von Zeit zu Zeit, in einzelnen Fällen, bedingen muß, wobeh er sich denn, zwar auf eine geschickte, doch meistens auf eine wißige Weise zu entschuldigen sucht. 25

Übrigens bleibts daben daß der Dichter ein fürtreff= licher und in jedem Sinne interessanter Mann ift, dessen Geist des Erhabenen fähig ist, und man kann bemerken daß der abgeschmackte Gegenstand ihn beh bieser Richtung oft mehr fördert als hindert, ja dem Gedicht beh Lesern, die nun einmal den Stoff gläubig verschlucken, zum großen Vortheil gereichen muß.

Übrigens hat es noch manches gegeben wovon ich schweige, weil der Brief in die Stadt soll. Wann ich kommen kann, darüber will ich lieber nichts sagen, weil ich es noch nicht genau bestimmen kann. Lassen Sie sich daher von Ihrer kleinen Reise nicht abshalten. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau.

Weimar am 3. August 1799.

15

**&**.

## 4090.

## Un Unger.

Auf Ihren ersten gefälligen Brief, werthester Herr Unger, habe ich mit einer Antwort gezaudert, weil ich mit mir selbst nicht einig war was ich Ihnen allenfalls zu einem siebenten Bande meiner Schriften, wo den Sie zu verlegen wünschen, anbieten könnte. Durch Ihren zwehten Brief erleichtern Sie den Entschluß, indem Sie mir melden daß Sie eine Sammlung meiner kleinen Gedichte darin aufzunehmen geneigt sehen. Sie liegt schon so ziemlich vollständig vor mir und es kommt nur darauf an daß sie völlig ajüstirt und abgeschrieben werde. Ich hosse sie durch Berbesserung, Zusammenstellung und einiges Neue so viel
mir möglich interessant zu machen und ich wünsche
daß Sie mit dem kleinen Ganzen zufrieden sehn mögen, s
das, nach einem ohngefähren Überschlag, eben einen
Octavband ausmachen wird.

Haben Sie die Güte mir zu melden wann Sie das Manuscript zu erhalten wünschen. Die erste Hälfte könnte ich bald abschicken, auf die andere möchte 10 ich noch einige Sorgfalt wenden.

Ihren Auffat über die Holzschneibekunft erwarte ich mit vielem Berlangen und hoffe dadurch einige Puncte aufgeklärt zu sehen, über die ich noch nicht ganz mit mir einig werden konnte.

15

Mit Herrn Bieweg hatte ich bisher alle Ursache zufrieden zu sehn, indem er seine Obliegenheiten gegen mich pünctlich erfüllt hat; aber das kann ich nicht loben, daß er Herrmann und Dorothea als den ersten Band einer neuen Sammlung verkauft, worüber 20 zwischen uns keine Abrede getroffen worden.

Empfehlen Sie mich Gönnern und Freunden, besonders Herrn Zelter auss beste. Es würde gewiß der kleinen Liedersammlung, die ohnehin diesmal ein wenig mager ausfällt, zum großen Vortheil gereichen, 25 wenn dieser fürtreffliche Künstler einige neue Melodien dazu stiften wollte, und es wäre vielleicht räthlich die schon bekannten zugleich mit abdrucken zu lassen,

um so mehr da Ihr neuer Notendruck als eine wahre typographische Zierde angesehen werden kann.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein geneigtes Andenken.

Weimar am 5. August 1799.

Goethe.

## 4091.

## Un Schiller.

In meiner Garteneinsamkeit fahre ich an meiner Arbeit recht eifrig fort und die reinliche Abschrift fördert gleichfalls. Noch kann ich selbst nicht sagen wie es mit der Sammlung werden wird, eins fordert das andere. Wein gegenwärtiger Aufenthalt erinnert mich an einfachere und dunklere Zeiten, die Gedichte selbst an mannigfaltige Zustände und Stimmungen. Ich will nur sachte hin immer das nächste thun und 15 eins aus dem andern folgen lassen.

Die Epigramme sind, was das Shlbenmaß betrifft, am liederlichsten gearbeitet und lassen sich glücklicherweise am leichtesten verbessern, woben oft Ausdruck und Sinn mit gewinnt. Aus den Römischen 20 Elegien habe ich manchen prosodischen Fehler und ich hosse mit Glück weggelöscht. Beh passionirten Arbeiten wie z. B. Alexis und Dora, ist es schon schwerer, doch muß man sehen wie weit mans bringen kann und am Ende sollen Sie, mein Freund, die Entscheidung haben. Wenn man solche Verbesserte. IV. Aberd. 14. Bd.

auch nur theilweise zu Stande bringt, so zeigt man doch immer seine Perfectibilität, so wie auch Respect für die Fortschritte in der Prosodie welche man Voßen und seiner Schule nicht absprechen kann.

Überhaupt müßte diese Sammlung in manchem 5 Sinne wenn es mir gelingt als ein Borschritt er= scheinen.

Meher will ein halb Duzend Zeichnungen dazu liesern, etwa nur ein Paar unmittelbaren Bezugs, oder wie man sagen möchte historischen Inhalts, 10 z. B. die Katastrophe der Braut von Corinth. Andere müßten einen entsernteren symbolischen Bezug haben.

Indem ich nun dergestalt aus dem Alten nach dem Neuen zu arbeite, ist mir die Hoffnung gar erstreulich daß mich beh Ihnen etwas ganz Neues ers 15 warte, wovon ich so gut als gar keine Idee habe. Sehn Sie sleißig, wenn es die Umstände erlauben wollen, und vollbringen glücklich Ihre Audolstädter Fahrt. Lassen Sie August manchmal beh sich gut aufgenommen sehn; da ich nicht nach Iena entweichen 20 konnte, so mußten die Meinigen weichen, denn dabeh bleibt es nun einmal: daß ich ohne absolute Einssamkeit nicht das mindeste hervorbringen kann. Die Stille des Gartens ist mir auch daher vorzüglich schäbar.

Nochmals ein Lebewohl und einen Gruß an Ihre liebe Frau.

Weimar am 7. August 1799.

#### An Schiller.

Rachdem ich diese Woche ziemlich in der Einsamteit meines Gartens zugebracht, habe ich mich wieder
auf einen Tag in die Stadt begeben und zuerst das
Schloß besucht, wo es sehr lebhaft zugeht. Es sind
5 160 Arbeiter angestellt, und ich wünschte daß Sie
einmal die mannigfaltigen Handwerker in so einem
kleinen Raume behsammen arbeiten sähen. Wenn
man mit einiger Reslexion zusieht, so wird es sehr
interessant die verschiedensten Kunstfertigkeiten, von
der gröbsten bis zur seinsten, wirken zu sehen. Zeber
thut nach Grundsähen und aus Übung das seinige.
Wäre nur immer die Vorschrift, wornach gearbeitet
wird, die beste, denn leider kann auf diesem Wege
ein geschmackvolles Werk so gut als eine barbarische
15 Grille zu Stande kommen.

An den Gedichten wird immer ein wenig weiter gearbeitet und abgeschrieben.

Durch das Steinische Spiegeltelestop habe ich einen Besuch im Monde gemacht. Die Klarheit mit welcher 20 man die Theile sieht ist unglaublich; man muß ihn im wachsen und abnehmen beobachten, wodurch das Kelief sehr deutlich wird. Sonst habe ich noch mancherleh gelesen und getrieben. Denn in einer so absoluten Einsamkeit, wo man durch gar nichts zerstreut und auf sich selbst gestellt ist, fühlt

man erst recht und lernt begreifen wie lang ein Tag seh.

Es ist keine Frage daß Sie unendlich gewinnen würden wenn Sie eine Zeit lang in der Nähe eines Theaters sehn könnten. In der Einsamkeit steckt man s diese Zwecke immer zu weit hinaus. Wir wollen gerne das unsrige dazu behtragen um das Vorhaben zu erleichtern. Die größte Schwierigkeit ist wegen eines Quartiers. Da Thouret wahrscheinlich erst zu Ende des Septembers kommt, so wird man ihn wohl 10 den Winter über sest halten. Das wegen Gespenstern berüchtigte Gräst. Wertherische Haus, das für jemanden, der das Schauspiel sleißig besuchen will bemannden, der das Schauspiel sleißig besuchen will bemann genug liegt, ist so viel ich weiß zu vermiethen, es wäre wohl der Nühe werth das Gebäude zu ent= 15 zaubern.

Lassen Sie uns der Sache weiter nachdenken. Leben Sie indessen recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau.

Weimar am 10. August 1799.

(§. 20

#### 4093.

## An Schiller.

Der erste Bogen des Almanachs ist nun unter der Presse, der Druck nimmt sich ganz artig aus. Der dritte Gesang ist nunmehr in meinen Händen und ich will auch noch mein mögliches daran thun.

Freilich da ich selbst gegenwärtig an einer strengen Revision meiner eignen Arbeiten bin, so erscheinen mir die Frauenzimmerlichkeiten unserer lieben kleinen Freundin noch etwas loser und lockerer als vorher, und wir wollen sehen wie wir uns eben durchhelsen. Das Ganze soll überschlagen werden, und es wird sich zeigen daß wir auf alle Fälle noch etwas dazu geben müssen. Lassen Sie sich allenfalls die Glocke nicht reuen, ich will auch mein mögliches thun einen Behtrag zu schaffen, ob ich gleich bis jest weder wüßte was noch wie.

Da die obwaltenden Umstände Ihren Winteraufenthalt in Weimar diesmal sehr zweiselhaft machen, wenigstens in der ersten Zeit nicht daran zu 15 denken ist; so läßt man frehlich am besten die Sache vorerst noch auf sich beruhen. Denn wäre es möglich gleich mit dem October hier einzutreffen, so sollte es an Mohens Ihren hiesigen Aufenthalt zu erleichtern von keiner Seite sehlen.

- Der Aufenthalt im Garten wird von mir auf allerleh Weise so zweckmäßig als möglich benutzt, und ich habe das Vergnügen in manchem Sinne vorwärts zu kommen wovon mich künftig die Mittheilung herzlich freuen soll.
- 25 Lassen Sie es ja an Concentration auf Ihre angesangene Arbeit nicht sehlen. Es ist doch im Grunde nichts wünschenswerther als eine große Masse zu organisiren.

Da ich so eben in das Schloß gehen muß und nicht weiß ob ich zur rechten Zeit wieder komme, so will ich für diesmal meinen Brief schließen und Ihnen behderseits recht wohl zu leben wünschen.

Weimar am 14. August 1799.

**હ**.

5

#### 4094.

An Carl Wigand Maximilian Jacobi. [Concept.]

Ich muß Ihnen, mein lieber Jacobi, um so geschwinder antworten, je länger unsere Communication bisher unterbrochen blieb. Ihr Brief, ein Zeugniß Ihrer fortdauernden Liebe, hat mir große Freude gemacht.

So veränderlich auch mitunter die menschlichen Dinge find, so bleiben doch manche Zustände lange Zeit immer dieselben. Ihr Brief traf mich ben Tische, in der bekannten grünen Vorderstube, Herr Prof. Weber und die meinigen, die sich sämmtlich über Ihr 15 Andenken freuten, waren gegenwärtig und ein kleines Gericht frischen eingemachten Waizens wurde aufsgetragen, so daß Sie, wenn Sie selbst gekommen wären, alles auf dem alten Fuß gefunden hätten.

Ich wünsche daß Sie indessen dem neuen er= 20 warteten Gast sein Willsomm schon mögen zugerusen haben und hosse daß Sie mir gelegentlich schreiben wie er sich besinde. Grüßen Sie die Mutter und denken mein zu guten Stunden.

Sehn Sie in Ihrem kleinen Kreise thätig und geduldig, bis er sich nach und nach erweitert. Es ist keine Frage daß der Arzt sich den größten zu wünschen hat. Blos beh einer Menge von Erfahrungen hat das Urtheil Gelegenheit sich zu bilden und wir werden dadurch allein genöthigt die Einseitigkeit zu verlassen, an der uns Theorie, Tradition und eigne Natur gern so lange sest halten.

Wenn Sie die drey ersten Stücke der Propyläen geschen haben, so wissen Sie womit ich mich vorzüglich das letzte Jahr beschäftigte. Wenn man sich eine große Zeit seines Lebens mit gewissen Gegenständen abgegeben hat, so wünscht man sich und andern doch auch zuletzt Rechenschaft abzulegen, sich die Resultate klar zu machen und sie mitzutheilen. Leider ist es nicht das dankbarste Geschäft; denn selten hält Jemand ein Resultat für richtig das er nicht selbst aus eignen Ersahrungen gezogen hat und selbst derzenige, der aufrichtig nach dem Ziele strebt, glaubt nicht gern dem der von dort her schon zurücksommt und allensalls wohl etwas von seinen Abentheuern mittheilte.

Indessen muß man das seinige thun und denken daß alles was mit Ernst und Liebe vorgetragen wird 25 nicht ohne Nuten bleibt.

Ich freue mich wenn Sie aus diesem Werk etwas für sich nehmen können. Ich hoffe das 4te Stück soll Sie unterhalten. Es giebt auf eine heitere Weise eine Überficht über mehrere Fächer, in welche fich die Runft gewöhnlich zu trennen pflegt.

Mit Gedichten ist cs schon eine andere Sache. Diese müssen ihrer Natur nach weiter und allgemeiner wirken. Es freut mich daß Sie Euphrospnen auß= 5 zeichnen. Ich bin sowohl wegen des Stoss, als wegen den Umständen, welche die Behandlung und Aussührung begleiteten, diesem kleinen Gedicht sehr mit Freundschaft zugethan. Ich erhielt in der Schweiz die Nachricht von dem Tode dieser geliebten 10 Person. Überhaupt traf bey diesem Gedicht glücklicher= weise zusammen daß das Poetische durchaus auf dem Wirklichen ruht, und dieses doch nichts für sich selbst gilt, sondern erst dadurch etwas wird daß es als Folie durch den poetischen Körper durchscheint.

Auch wird die Naturbetrachtung, auf dem Wege den Sie kennen, immer fortgetrieben. Ich habe mich seither besonders in die Metamorphose der Insecten hinein zu arbeiten gesucht. Man muß auch hier, wenn man sich in diesem Labyrinthe nicht verirren will, den einsachen stetigen Gang der organissrenden Natur, auf so viel Puncten als möglich, durch den Gedancken anhalten und das Untheilbare theilen. Die Beobachtung ist so schwer nicht, ob sie gleich viel Ausmerksamkeit ersordert; aber die Vorstellungsarten 25 diese Naturwirkungen zu fassen liegen vielleicht außer= halb den Gränzen des gemeinen Menschenverstandes, und die Philosophen sind von ihrer Seite noch nicht

genug heran gekommen, um uns andern, die wir keine Philosophen sind, doch solche Werkzeuge darzureichen mit denen wir beh unsern Untersuchungen weiter ausgreisen könnten.

thun was unsere Vorsahren gethan haben, nicht zu handeln und zu beobachten ohne zu denken, und nicht zu benken ohne zu handeln und zu beobachten; ja, uns so zu gewöhnen daß unsere ganze Natur, mit allen ihren Fähigkeiten, zusammen und einzeln, so gut es nur gehen mag, wirken könne.

Natürlich fallen mir bey dieser Gelegenheit die neuen philosophischen Händel ein, von denen doch auch etwas zu Ihnen über den Rhein wird verlautet 15 haben. Ihr Bater hat dabey die Satisfaction daß seiner Bemühungen in allen Ehren gedacht wird. Ich freue mich daß er es erlebt. Denn gewöhnlich wenn die Einsicht eines vorzüglichen Mannes von der Borftellungsart seiner Zeit zu sehr abweicht, so ist die Shre anerkannt zu werden nur den Manen aufsbehalten.

E3 follte mich sehr freuen wenn ich Sie irgend einmal wieder sehen und sprechen könnte. Ich erinnere mich mit Vergnügen der Zeit da Sie in unserer Nähe waren und würde mich derselben mit noch mehr Zufriedenheit erinnern, wenn ich überzeugt wäre daß ich Ihnen mehr genüht hätte. E8 gehört zu einem wechselseitigen Einfluß eine gewisse passenbe

Disposition, die sich oft gerade in dem Augenblick nicht findet da man zusammen lebt, und in Absicht auf geistige Bildung geht man selten mit einander, just wenn man sich körperlich neben einander befindet.

Für mich habe ich gegenwärtig den großen Vortheil daß ich an Schiller und Meher zweh Freunde gefunden habe, mit denen mich ein ähnliches, ja ich kann wohl sagen, ein gleiches Interesse verbindet. Jeder von uns mag gern in seinem Fache fortschreiten 10 und beh der Verwandtschaft der Fächer ist der Fortschritt des einen auch Gewinn für den andern.

Ich wünsche, wenn Ihnen auch gegenwärtig ein solches Berhältniß abgehen sollte, dasselbe künstig. Bielleicht aber hat ein Arzt mehr Schwierigkeiten als 15 wir andern um es zu etabliren, und wenn es doch recht nüßlich und erfreulich sehn soll so muß es unter Kunstverwandten sehn weil verschiedne Beschäftigung gleich gar zu weit aus einander trennt. Leider trennt aber verwandte Beschäftigung die Menschen noch öfter, 20 indem wahrer Nach und Mit Eiser so selten, Neid und Mißgunst besto gemeiner sind.

Geben Sie mir nun auch, wie Sie versprechen, einige Nachricht von ihren Studien, sie mögen sich nun unmittelbar auf die Arznehkunst beziehen, oder 25 mit dem was eigentlich Ihr Beruf ist nur eine ferne Berwandtschaft haben. Lassen Sie mich alsdann und wenn es auch nur alle Jahre wäre, etwas von sich

meden oder wenn irgend eine bedeutende Beründerung mit Jamen vorgeben vollte. Grüßen Sie Ihre liebe Schwesker und ingen ihr auch etwas von mir.

Die Meinigen, welche sich wohl und verzungt bes sinden, grüßen ichönstens und wünichen Ihnen mit mir alles Gute. Ich ichließe mit einem nochmoligen Lebewohl.

Beimar am 16, Aug. 1790.

#### 4110)5.

## An Schiller.

Wenn ich Ihnen kunftig etwas ausführlichere w Briefe schreiben will, so muß ich im voraus schreiben, benn wenn ich wie heute abermals früh in die Stadt muß, so kann ich nicht wieder leicht zur Besinnung kommen.

Ich muß Sie ersuchen den Almanach ja etwas mehr von sich auszustatten, ich will das meinige thun, welches ich so gewiß verspreche als man dergleichen versprechen kann. Auch von Steigentesch, Watthissen bringen Sie ja das mögliche beh, damit der Almanach sich der alten Form nähere. Das Gedicht, je mehr man es betrachtet, läßt fürchten daß es nicht in die Breite wirken werde, so angenehm es für Personen ist die einen gewissen Grad von Eultur haben. Die barbarische Sitte als Gegenstand, die zarten Gesinnungen als Stoff und das undulistische Wesen als Behand.

lung betrachtet, geben dem ganzen einen eignen Charakter und besondern Reiz, zu dem man gemacht sehn
oder sich erst machen muß. Das allerschlimmste ist:
daß ich wegen der Kupfer fürchte. Der Mann ist
ein bloßer Punctirer und aus einem Aggregat von s
Puncten entsteht keine Form. Nächstens sollen Sie
hören wie viel das Ganze betragen wird, die zweh
ersten Gesänge machen drey Bogen.

Wegen des Schlegelischen Streifzugs bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Elegie hätte er in mehrere 10 trennen sollen, um die Theilnahme und die Übersicht zu erleichtern.

Die übrigen Späße werden Lefer genug herbeh locken und an Effect wird es auch nicht fehlen. Leider mangelt es begben Brüdern an einem gewissen innern 15 Halt der fie zusammenhalte und festhalte. Gin Jugend= fehler ift nicht liebenswürdig als in so fern er hoffen läßt daß er nicht Jehler des Alters fenn werde. Es ift wirklich Schade daß das Freund Böttigern zu= gebachte Blatt nicht heiterer ift. Ginige Ginfälle in 20 den andern Aubriken find wirklich sehr aut. Übrigens läßt sich auch im perfonlichen Berhältniß keineswegs hoffen daß man gelegentlich ungerupft von ihnen weg= kommen werde. Doch will ich es ihnen lieber verzeihen, wenn fie etwas versetzen sollten als die infame Manier 25 der Meifter in der Journalistik. Böttiger hat die Canaillerie begangen der Propyläen zweymal auf dem blauen Umichlag bes Merkurs zu gedenken, dafür es

ihm denn wohl bekommen mag daß ihm die Gebrüder die Haut über die Ohren ziehen, und es scheint als wenn fie Lust hätten von vorn anzusangen wenn sie ihm wieder wachsen sollte.

Die Impietät gegen Wieland hätten fie unterlassen sollen. Doch was will man darüber sagen, hat man sie unter seiner Firma doch auch schlecht tractirt.

Leben Sie wohl, ich bin zerstreut und ohne Stimmung. Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Ich wünsche wuns auf irgend eine Weise balb ein längeres Zussammensehn und Ihnen zur Arbeit allen Segen, um mich mit Madame la Roche auszudrucken.

Weimar am 17. Aug. 1799.

௧.

#### 4096.

# Un Rirms.

Herr Bohs war wie sich leicht denken läßt sehr 15 zufrieden; ich überlasse Ew. Wohlgeb. nunmehr die weitere Besorgung der Sache. Ich bin überzeugt daß wir durch diesen Schritt uns unzählige Unannehm= lichkeiten ersparen, nur müssen wir fest halten wenn andere sich etwa darauf berusen sollten.

20 Um 18. Aug. 1799.

**હ્ય**.

Un Lerfe.

[Concept.]

[20. August.]

Durch Herrn v. Kohebue, der Ihre thätige Gewogenheit nicht genug rühmen konnte, habe ich die Nachricht von Ihrem Wohlbefinden, mit besonderm Bergnügen, erhalten und finde mich gegenwärtig auf verschiedne Weise veranlaßt Ihnen, werther alter 5 Freund, auch wieder einmal zu schreiben und Sie um verschiedne Gefälligkeiten zu bitten, deren ich theils für mich selbst theils für die Geschäfte bedarf denen ich vorgesetzt bin.

Wollten Sie mir wohl einmal wieder Nachricht 10 geben wie es mit dem jungen Jagemann steht? was er für ein Leben führt, in welcher Gesellschaft er sich befindet, was er jeht in Absicht auf Kunst vor hat und wie Sie überhaupt mit ihm zufrieden sind? Es ist so manchmal von diesem jungen Mann die Rede 15 und ich wünschte doch auch aus guter Quelle über ihn unterrichtet zu sehn.

Sodann wollte ich Sie ersuchen mir die Abdresse zu verschaffen woher man das beste geschlagne Gold aus der ersten Hand zieht, da man in Wien solches 20 fürtresslich zu bereiten versteht. Sie könnten mir ja wohl zugleich einen Preiscourrant verschaffen damit wir uns beh unsern Bestellungen darnach richten können.

159

Herauf folgt eine Anfrage. Man hat mir eine Sammlung Handzeichnungen angetragen, die ich mir in früherer Zeit, da ich auf solche Dinge Geld zu verwenden mehr im Falle war, wohl selbst angeschafft hätte und von der Sie bepliegend eine nähere Notiz erhalten. Hätten vielleicht Sie oder der Herr Graf einige Neigung dazu? Der Preis ist gering gegen die Preise wie sie ben Kunsthändlern und in Auctionen vorkommen. Allenfalls wäre man nicht abgeneigt sie Ihnen zur Einsicht zuzusenden, welches sehr leicht gesichen könnte, wenn Sie mir nur anzeigten wenn man sie in Leipzig zu übergeben hätte. Dieses soll ganz von Ihrer Neigung und Entscheidung abhängen.

1799.

Hat sich Ihre Münzsammlung indessen recht ver15 mehrt? und sind Sie wohl im Falle gelegentlich einige Doubletten, gegen billigen Preis, abzulassen. Ich muß zwar selbst einer solchen Sammlung entsgaen, habe aber einige Freunde, benen ich wohl etwas bergleichen zuwenden und zuweisen möchte.

Die Freundin, an welche beyliegender Brief address firt ist, besindet sich wahrscheinlich schon in Wien. Sie ist so viel ich weiß Ihnen schon persönlich bestannt und ich zweisse nicht daß eine nähere Bekanntsichaft für beyde Theile Gewinn sehn würde, und ich darf wohl kaum die Bitte hinzusügen daß Sie ihr diesen Brief selbst übergeben mögen.

Lassen Sie mich, werther Freund, auf diese meine Ansuchen und Anfragen die Antwort nicht lange ver=

missen. Schreiben Sie mir aber auch wie es mit Ihren Haus- und Garteneinrichtungen steht und ob Ihr eigner Herb bald aufgerichtet ist.

Empfehlen Sie mich dem Herrn Grafen bestens, dessen schönes mineralogisches Geschenk noch erst vor 5 kurzem zur besondern Freude einem reisenden mine= ralogischen Liebhaber vorgezeigt wurde.

Erhalten Sie mir Ihr Andencken, so wie ich die Hoffnung nicht fahren lasse Sie noch einmal in Wien zu besuchen.

10

## 4098.

## Un Schiller.

Mein stilles Leben im Garten trägt immerfort wo nicht viele doch gute Früchte.

Ich habe diese Zeit sleißig Winckelmanns Leben und Schriften studirt. Ich muß mir das Berdienst und die Einwirkung dieses wackern Mannes im 15 Einzelnen deutlich zu machen suchen.

An meinen kleinen Gedichten habe ich fortgefahren zusammen zu stellen und zu corrigiren. Man sieht auch hier daß alles auf das Princip ankommt woraus man etwas thut. Zett da ich den Grundsatz eines 20 strengeren Sylbenmaßes anerkenne, so bin ich dadurch eher gefördert als gehindert. Es bleiben frehlich manche Puncte, über welche man ins Klare kommen muß. Boß hätte uns schon vor 10 Jahren einen

großen Dienst gethan, wenn er, in seiner Ginleitung zu den Georgiken, über diesen Punct etwas weniger mhstisch geschrieben hätte.

Diese Woche bin ich wider meine Getwohnheit meist bis Mitternacht aufgeblieben, um den Mond zu erwarten den ich durch das Auchische Telestop mit vielem Interesse betrachte. Es ist eine sehr angenehme Empfindung einen so bedeutenden Gegenstand, von dem man vor kurzer Zeit so gut als gar nichts 10 getwußt, um so viel näher und genauer kennen zu lernen. Das schöne Schröterische Werk, die Selenotopographie, ist freylich eine Anleitung durch welche der Weg sehr verkürzt wird. Die große nächtliche Stille hier außen im Garten hat auch viel Reiz, bes sonders da man Morgens durch kein Geräusch geweckt wird, und es dürste einige Gewohnheit dazu kommen, so könnte ich verdienen in die Gesellschaft der würdigen Lucifugen aufgenommen zu werden.

So eben wird mir Ihr Brief gebracht. Der neue tragische Gegenstand, den Sie angeben, hat auf den ersten Anblick viel Gutes und ich will weiter darüber nachdenken. Es ist gar keine Frage daß wenn die Geschichte das simple Factum, den nackten Gegenstand hergiebt und der Dichter Stoff und Behandlung, so ist man besser und bequemer dran, als wenn man sich des Aussührlichern und Umständlichern der Geschichte bedienen soll; denn da wird man immer genöthigt das besondere des Zustands mit aufzunehmen,

man entfernt sich vom rein Menschlichen und die Boefie kommt ins Gedränge.

Bon Preiszeichnungen ist erst Eine eingegangen, welche in Betrachtung kommt und lobenswürdige Seiten hat, einige andere find unter aller Kritik und ses fällt einem der durch jenes Räthsel aufgeregte beutsche Pöbel ein.

Wegen des Almanachs müssen wir nun einen Tag nach dem andern hinleben und das mögliche thun. Der dritte Gesang, den ich mit den Frauenzimmern 10 durchgegangen, ist nun in der Druckereh und wir wollen nun dem vierten nachzuhelsen suchen. Es ist immer keine Frage daß das Gedicht viel Anlage und viel Gutes hat, nur bleibt es in der Aussührung zu weit hinter dem zurück was es sehn sollte, obgleich 15 inzwischen daß Sie es nicht gesehen haben viel daran geschehen ist.

Frau von Kalb läßt wirklich ihre Sachen wegschaffen und das Quartier wird also leer. Frehlich wird es nur an jemand gegeben werden können, der 20 es aufs ganze Jahr miethet. Indessen müßte man einen Entschluß fassen und wir hätten von Seiten des Theaters alle Ursache Ihnen diese Expedition zu erleichtern.

Der Bergrath Scherer, der sich zu verheirathen 25 denkt, macht, höre ich, Speculation darauf; geschähe diese Beränderung, so würde ben Wolzogen die obere Etage leer, wo Ihre Familie wohnen könnte. Ihnen

gäben wir das Thouretische und würden, wenn Sie mit diesem hier zusammenträfen, für diesen schon ein ander Quartier zu sinden wissen. Das muß man denn alles hin und her bedenken und bereden bis man zur Entschließung genöthigt wird. Und hiermit leben Sie für heute wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar am 21. August 1799.

௧.

## 4099.

#### Un Rirms.

Herr Haide hat bei seiner Durchreise seine Ans 10 gelegenheit empfohlen. Ich glaube, daß man ihm, wenn er mit seiner bisherigen Gage zufrieden sehn will, einen Kontrakt von Oftern auf zwei Jahre geben kann. Er ist überhaupt brauchbar und bei den Schiller'schen Stücken nicht zu entbehren.

- Da nun die Lauchstädter Repräsentationen geschlossen sind, so wünschte ich, daß man Herrn Hofrath Schiller daßzenige bald schickte, was ihm zukommt. Wollten Sie mir doch etwa sagen, was es beträgt?
- Nach diesen Paar, das Theater betreffenden Puncten füge ich noch hinzu, daß man bei'm Schloßbau die große, kupferne Pfanne, welche bei der Brauerei steht und gegenwärtig nicht gebraucht wird, zum Behuf der Feuer-Anstalt, die man einzurichten im Be-25 griff steht, zu haben wünscht. Sollte künftighin eine

folche Pfanne sich bei der Brauerei nöthig machen, so würde man von Seiten des Schloßbaues dafür zu sorgen haben.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Am 21. August 1799.

**&**.

25

## 4100.

# An Chriftiane Bulpius.

Ich danke dir mein liebes Kind daß du mir zweh=
mal geschrieben und Nachricht von deinem Wohlbe=
finden und deiner Zufriedenheit gegeben hast, ich
wünsche nichts mehr als daß alles sich dergestalt
schicke und füge, damit deine Reise auch sich als eine 10
Luftreise endige. Mir ist es diese Zeit ganz gut ge=
gangen und ob ich gleich nicht so viel gethan habe
als ich wünschte, so ist doch meine Zeit nicht unnütz
verstrichen. Ich habe mehr Besuch und es kommen
verschiedene Personen die der Garten anlockt, die ich 15
lange nicht gesehen habe.

Den August habe ich gestern mit nach Tiesurt genommen, wo er sich beh der Frau Grotin gar gut aufgesührt hat, indeß ich beh der Herzogin war. Ein Baar Stück Kirschluchen, die ich ihm hindrachte, w haben ihm sehr gut geschmeckt. Heute Abend habe ich eine Gesellschaft guter Freundinnen beh mir und hosse daß die Köchin ihre Sache leidlich machen wird.

Lebe recht wohl und vergnüge dich aufs befte. Weimar am 23. Aug. 1799.

# Un Schiller.

Da es uns mit dem Sommerplane nicht nach Wunsch gegangen ist, so müssen wir hoffen daß uns der Winter das bessere bringen wird. Sobald Sie wegen Ihres Quartiers einig sind wollen wir für 5 Holz sorgen, ein Artikel an den man in Zeiten denken muß.

Es vergeht mir kein Tag ohne einen gewiffen Bortheil wenn er auch klein ist, und so kommt denn doch immer eins zum andern und es giebt am Ende 10 etwas aus, da man sich doch immer nur mit würdigen Dingen beschäftigt.

Lassen Sie uns noch acht Tage zusehen, alsdann wird sich entscheiben, ob ich kommen kann und wie balb.

- Leiber find von Ihren Büchern, die Sie in die Auction gegeben haben, viele zurückgeblieben. Sie war im Ganzen nicht ergiebig, ob gleich einzelne Werke theuer genug verkauft wurden. Die Auszüge werden nunmehr gemacht und das Geld eincaffirt.
- Don Zeit zu Zeit werden Conferenzen wegen der Schwestern von Lesbos gehalten, die denn, wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, die Hoffnung bald vermindern bald beleben.

Ich freue mich auf Ihre Arbeit und auf einige 25 ruhige Wochen in Ihrer Nähe. Heute fage ich aber nichts mehr, benn ein Morgenbesuch im Schloß hat mich zerstreut und ich fühle mich nicht fähig mich auf irgend einen Gegenstand zu concentriren.

Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar am 24. Aug. 1799.

**&**.

#### 4102.

# Un Carl Friedrich Belter.

Mit aufrichtigem Dank erwiedere ich Ihren freundslichen Brief, durch den Sie mir in Worten fagen mochten wovon mich Ihre Compositionen schon längst überzeugt hatten: daß Sie an meinen Arbeiten lebs 10 haften Antheil nehmen und sich manches mit wahrer Neigung zugeeignet haben. Es ist daß Schöne einer thätigen Theilnahme daß sie wieder hervordringend ist; denn wenn meine Lieder Sie zu Melodien versanlaßten, so kann ich wohl sagen daß Ihre Melos 15 dien mich zu manchem Liede ausgeweckt haben und ich würde gewiß wenn wir näher zusammen lebten öster als jeht mich zur lyrischen Stimmung erhoben fühlen. Sie werden mir durch Mittheilung jeder Art ein wahres Vergnügen verschaffen.

Ich lege eine Production ben, die ein etwas selts sames Ansehen hat. Sie ist durch den Gedanken entstanden: ob man nicht die dramatischen Balladen so ausbilden könnte daß sie zu einem größern Singstück



bem Componisten Stoff gäben. Leiber hat die gegenwärtige nicht Würde genug um einen so großen Aufwand zu verdienen.

Ich wünsche recht wohl zu leben und bitte den 5 Herrn Unger vielmals zu grüßen.

Weimar am 26. Aug. 1799.

Goethe.

## 4103.

## Un Schiller.

Nach Überlegung und Berechnung aller Umstände fühle ich mich gedrungen Ihnen zu melden daß ich 10 in den nächsten Tagen nicht kommen kann, um so mehr aber wünschte ich Sie hier zu sehen, besonders wegen des Quartiers.

Es verhält sich damit solgendermaßen: Frau von Kalb scheint mit Bergrath Scherer abgeschlossen von Kalb scheint mit Bergrath Scherer abgeschlossen zu haben, daß er in ihre Miethe treten solle. Wenigsstens lassen es die Umstände vermuthen. Der Haußeherr aber, Berückenmacher Müller, braucht sich, wenn er nicht will, diese Sublocation nicht gefallen zu lassen und will auf mein Zureden Ihnen das Quarzetier geben, jedoch wünscht er daß Sie es auf ein Paar Jahr nähmen, welches man gar wohl thun kann, weil man immer wieder jemanden hier sindet der es wieder abnimmt. Die Hauptsache wäre nun daß Sie das Quartier sähen, daß man sich bespräche und entschlösse. Sie brächten Ihr Stück mit und ich

hätte von meiner Seite wohl auch etwas mitzutheilen. Ich wohne noch im Garten und Sie könnten nur gerade beh mir anfahren, Meher wird schon für Ihr Unterkommen sorgen. Es ift das nöthige deshalb bestellt, das übrige würde sich finden.

Ich schicke diesen Brief mit der Post und sage heute nichts mehr. Leben Sie recht wohl.

Weimar am 27. Aug. 1799.

**&**.

## 4104.

# Un Schiller.

Mein gestriger Brief hat Sie hoffe ich beterminirt auf einige Tage herüber zu kommen, und ich dictire 10 baher diese Zeilen nur um Sie darinn zu bestärken. Sie sollen mancherley erfahren von den Wallen= steinischen Aufführungen und was dem anhängig ist.

Sie sollen auch die Preisstücke sehen und sich über die Helena in mancher Gestalt verwundern. Es find 15 ihrer doch nun 9 zusammengekommen.

Wegen dem Almanach und manchen andern Dingen alsdann auch mündlich das mehrere. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau, die Sie doch auch wohl mitbringen.

Weimar am 28. Aug. 1799.

௧.

20



# An 3. G. Echloffer.

Du haft sehr wohl gethan, mein lieber Bruder, daß du mir eine umftändlichere Beichreibung deines Gartens zusendetest. Sie sieht irenlich ganz anders aus, als deine erste, allzu beicheibene Anfändigung. Du hast einen großen Raum, der noch erst anzulegen ist, dabeh kannst du also viel branchen und ich werde dir mit Bergnügen von unserer Seite was ich kann behtragen.

Du erhältst hiermit zwerst den Katalog der 10 Jenaischen neuen Anlage. Da er 1747 gebruckt M. 30 haben wir irenlich gegenwärtig wel wehn. Bielleicht kann ich dir dalb einen Rachtrag ichnier. Hiervon wähle du aus was der ichket, und % wil entweder im herbit oder Frichgehr, wie du % wir 12 langit, und wie es üch ichnien will, parweiter.

Herner haben wir des kerzogs Unlugen. 1d, werf aber nicht ob ein wellikindingen Kraulog, ser sowner befindlichen und vornätligen Planzen, gemacht it Sodann einen horigänener kendanen, ser um Sinne v rehen und Planzen hanselt sessen kraulog in ir furzem anch erhalten inlift.

Son benten erinen fann ut vic ve Soomblane unentgeltlich und von sem lespen in mevene Keshältnig, um billige Kreife ichaffen. Las von vo Sache von Anfang etwas eifrig betreiben! Ich will bir in kurzem hinter einander was ich von diesen Berzeichnissen habhaft werden kann, übersenden. Schreibe mir was du brauchst und wünscheft, und an der Besorgung soll es nicht sehlen.

Sind wir alsdann so weit, so wünschte ich, daß fich auch über die Wiffenschaft felbst zwischen uns eine kleine Communication eröffnete. Da es, wie man zu fagen pflegt, viele Wege ins Holz giebt, fo habe ich den Weg der Metamorphose sehr vortheil= 10 haft gefunden, die Anficht ift geiftig genug und da man die Idee immer durch die Erfahrung fogleich ausfüllen und bewähren kann, so hat mir diese Bor= stellungsart immer viel Zufriedenheit gegeben. weiß nicht, ob du meinen kleinen Auffat über die 15 Metamorphose der Pflanzen gesehen haft? 3ch befite selbst kein Exemplar mehr, kannst du aber keins in deiner Nähe finden, so will ich es allenfalls schaffen. Es kommt alsbann barauf an ob du dieser Art die Sache zu nehmen ein Interesse abgewinnst, 20 ba ich benn gar gern zu jenen kurzen Sagen einen fortlaufenden Commentar, aus meinen bisherigen Gr= fahrungen, mittheilen konnte. 3ch habe viel zu diefem Awecke gesammelt und es sollte mich freuen, wenn ich, ohne es zu erwarten, oder zu ahnden, etwas für 25 dich vorgearbeitet hätte, und ein folcher Anlaß würde für mich selbst eine Wohlthat senn. So viel hier= von für heute.

Ich wünsche daß die gute Laroche gefund und ohne physischen Unfall nach Hause kommen möge! alsdann ift es für ihr Alter wirklich eine schöne Expedition die sie zurückgelegt hat. Ihr Verhältniß zu Wieland ist einzig, und sich nach so viel Jahren, beh noch ziemlich bestehenden Geistes- und Leibes- kräften wieder zu sehen, ist ein sonderbarer und angenehmer Fall. So wie man sagen kann daß es auch zweh einzige Naturen sind. Ich glaube nicht daß es, unter bedeutenden Menschen, ein schuldloseres Paar geben kann.

Ich wünsche dir Glück daß du deinem Knaben noch einen guten Gesellen so nahe gefunden haft. Suche nur, wenn es möglich ist, sie viel unter ihres 15 Gleichen zu bringen. Da setzt sich das was man thun kann, will, darf und soll am besten ins Gleichgewicht.

Wie sehr du in dem großen Frankfurt allein sehn magst, kann ich mir recht gut vorstellen, unser kleiner 20 Kreis, wenn ich besonders Jena mit dazu nehme, ist dagegen ein wahres Feenmärchen. Die Masse von interessanten Menschen, die hier einander so nahe sind, und von denen ich dir nur einmal die Silhouetten zeichnen möchte, ist, wie du dir leicht denken kannst, in einer immerwährenden Gährung und in einem Conslict dem man gerne zusieht und worin man allensalls, entweder vernünftig oder leidenschaftlich, gern auch einmal mitsvielt.

An Gerning will ich beinen Auftrag ausrichten. Er macht alle Anftalten berühmt zu werden. Ich wünsche daß es gut ablaufe.

Du bift beb uns unvergeffen und jeder wird fich freuen beffen bu gebenkft.

Was Fichten betrifft, so thut mirs immer leid, daß wir ihn verlieren mußten, und daß feine thörige Anmagung ibn aus einer Existenz hinauswarf, die er auf dem weiten Erdenrund, so sonderbar auch diese Spperbel klingen mag, nicht wieder finden wird. 10 Je älter man wird je mehr schätzt man Naturgaben, weil fie durch nichts können angeschafft werben. Er ist gewiß einer der vorzüglichsten Köpfe; aber wie ich felbst fürchte für sich und die Welt verloren. Seine jehige Lage muß ihm zu seinen übrigen Frahen noch 15 Bitterkeit zufügen. Übrigens ist es, so klein die Sache scheint, ein Gluck, daß die Bofe in einer Angelegen= heit, wo eine unverschämte Präoccupation, wie du weißt, so weit ging, einen Schritt thun konnten, ber, wenn er von der einen Seite gebilligt wird, von 20 ber andern nicht getadelt werden kann. Und ich für meine Verson gestehe gern, daß ich gegen meinen eignen Sohn votiren würde, wenn er fich gegen ein Bouvernement eine folde Sprache erlaubte.

Lebe wohl und laß uns wie ich schon sagte, in dieser 25 erften Zeit unsere Correspondenz etwas lebhaft treiben, damit wir gleichsam in den Erholungsstunden, wo du von deinen Geschäften ausruhst, zusammen sehn. Ist

alles einmal eingeleitet, dann mögen denn auch unsere Briefe einen gemächlichern Gang gehen, der wie ich hoffe bis ans Ende unseres Lebens gemüthlich bleiben soll. Weimar am 30. Aug. 1799.

# 4106.

# Un Schiller.

Da eben eine Theaterdepesche nach Rudolstadt geht, so will ich den Boten nicht ohne ein Paar Worte an Sie absertigen.

Wegen des Hauses habe ich mit Müllern abgeschlossen, Charlotte will einiges darin lassen, woran 10 sie ganz freundlich handelt.

Kommen Sie glücklich hierher! Der Weg nach Rudolstadt ist den Weimaranern diesmal nicht günstig gewesen.

über Ihre Marie wird es mir eine Freude sehn 15 mit Ihnen zu verhandeln. Was die Situation betrifft so gehört sie, wenn ich nicht irre, unter die romantischen. Da wir modernen nun diesem Genius nicht entgehen können, so werden wir sie wohl passiren lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit nur einigermaßen gerettet ist. Gewiß aber haben Sie noch mehr gethan. Ich bin äußerst neugierig auf die Behandlung.

Unfere Preiszeichnungen find nun ausgestellt, der Saal ist noch nicht eröffnet und es haben sie wenige gesehen; allein es scheint mir daß der Kreis von Ur= 25 theilen schon ziemlich durchlaufen ist.

folche Pfanne sich bei der Brauerei nöthig machen, fo würde man von Seiten des Schloßbaues dafür zu forgen haben.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Um 21. Auguft 1799.

௧.

#### 4100.

# An Chriftiane Bulpius.

Ich danke dir mein liebes Kind daß du mir zweh=
mal geschrieben und Nachricht von deinem Wohlbe=
finden und deiner Zusriedenheit gegeben hast, ich
wünsche nichts mehr als daß alles sich dergestalt
schicke und füge, damit deine Reise auch sich als eine 10
Lustreise endige. Mir ist es diese Zeit ganz gut ge=
gangen und ob ich gleich nicht so viel gethan habe
als ich wünschte, so ist doch meine Zeit nicht unnütz
verstrichen. Ich habe mehr Besuch und es kommen
verschiedne Personen die der Garten anlockt, die ich 15
lange nicht gesehen habe.

Den August habe ich gestern mit nach Tiefurt genommen, wo er sich beh der Frau Grotin gar gut ausgeführt hat, indeß ich beh der Herzogin war. Ein Paar Stück Kirschkuchen, die ich ihm hindrachte, w haben ihm sehr gut geschmeckt. Heute Abend habe ich eine Gesellschaft guter Freundinnen beh mir und hosse daß die Köchin ihre Sache leidlich machen wird.

## An Schiller.

Da es uns mit dem Sommerplane nicht nach Wunsch gegangen ist, so müssen wir hoffen daß uns der Winter das bessere bringen wird. Sobald Sie wegen Ihres Quartiers einig sind wollen wir für 5 Holz sorgen, ein Artikel an den man in Zeiten denken muß.

Es vergeht mir kein Tag ohne einen gewissen Bortheil wenn er auch klein ist, und so kommt denn doch immer eins zum andern und es giebt am Ende 10 etwas aus, da man sich doch immer nur mit würdigen Dingen beschäftigt.

Lassen Sie uns noch acht Tage zusehen, alsbann wird sich entscheiben, ob ich kommen kann und wie balb.

- Leider find von Ihren Büchern, die Sie in die Auction gegeben haben, viele zurückgeblieben. Sie war im Ganzen nicht ergiebig, ob gleich einzelne Werke theuer genug verkauft wurden. Die Auszüge werden nunmehr gemacht und das Geld eincaffirt.
  - Bon Zeit zu Zeit werden Conferenzen wegen der Schwestern von Lesbos gehalten, die denn, wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, die Hoffnung bald vermindern bald beleben.

Ich freue mich auf Ihre Arbeit und auf einige 25 ruhige Wochen in Ihrer Nähe. Heute sage ich aber nichts mehr, denn ein Morgenbesuch im Schloß hat mich zerftreut und ich fühle mich nicht fähig mich auf irgend einen Gegenstand zu concentriren.

Leben Sie recht wohl und grußen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar am 24. Aug. 1799.

**&**.

20

## 4102.

# An Carl Friedrich Zelter.

Mit aufrichtigem Dank erwiedere ich Ihren freund= lichen Brief, durch ben Gie mir in Worten fagen mochten wovon mich Ihre Compositionen schon längst überzeugt hatten: daß Sie an meinen Arbeiten leb= 10 haften Antheil nehmen und sich manches mit wahrer Neigung zugeeignet haben. Es ift bas Schöne einer thätigen Theilnahme daß sie wieder hervorbringend ift; benn wenn meine Lieder Sie zu Melodien veranlaßten, so kann ich wohl sagen daß Ihre Melo= 15 bien mich zu manchem Liebe aufgeweckt haben und ich würde gewiß wenn wir näher zusammen lebten öfter als jest mich zur lyrischen Stimmung erhoben fühlen. Sie werden mir durch Mittheilung jeder Art ein wahres Bergnügen verschaffen.

Ich lege eine Production beh, die ein etwas selt= sames Ansehen hat. Sie ist durch den Gedanken ent= standen: ob man nicht die dramatischen Balladen so ausbilden konnte daß fie zu einem größern Singstück

bem Componisten Stoff gäben. Leider hat die gegenwärtige nicht Würde genug um einen so großen Aufwand zu verdienen.

Ich wünsche recht wohl zu leben und bitte den 5 herrn Unger vielmals zu grüßen.

Weimar am 26. Aug. 1799.

Goethe.

#### 4103.

## An Schiller.

Nach Überlegung und Berechnung aller Umstände fühle ich mich gedrungen Ihnen zu melden daß ich 10 in den nächsten Tagen nicht kommen kann, um so mehr aber wünschte ich Sie hier zu sehen, besonders wegen des Quartiers.

Es verhält sich damit solgendermaßen: Frau von Kalb scheint mit Bergrath Scherer abgeschlossen zu haben, daß er in ihre Miethe treten solle. Wenigsstens lassen es die Umstände vermuthen. Der Haußeherr aber, Perückenmacher Müller, braucht sich, wenn er nicht will, diese Sublocation nicht gefallen zu lassen und will auf mein Zureden Ihnen das Quarzetier geben, jedoch wünscht er daß Sie es auf ein Paar Jahr nähmen, welches man gar wohl thun kann, weil man immer wieder jemanden hier sindet der es wieder abnimmt. Die Hauptsache wäre nun daß Sie das Quartier sähen, daß man sich bespräche 25 und entschlösse. Sie brächten Ihr Stück mit und ich

hätte von meiner Seite wohl auch etwas mitzutheilen. Ich wohne noch im Garten und Sie könnten nur gerade beh mir anfahren, Meher wird schon für Ihr Unterkommen sorgen. Es ift das nöthige deshalb bestellt, das übrige würde sich finden.

Ich schicke diesen Brief mit der Post und sage heute nichts mehr. Leben Sie recht wohl.

Weimar am 27. Aug. 1799.

௧.

## 4104.

# Un Schiller.

Mein gestriger Brief hat Sie hoffe ich determinirt auf einige Tage herüber zu kommen, und ich dictire 10 daher diese Zeilen nur um Sie darinn zu bestärken. Sie sollen mancherley erfahren von den Wallen= steinischen Aufführungen und was dem anhängig ist.

Sie sollen auch die Preisstücke sehen und fich über die Helena in mancher Gestalt verwundern. Es find 15 ihrer doch nun 9 zusammengekommen.

Wegen dem Almanach und manchen andern Dingen alsdann auch mündlich das mehrere. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau, die Sie doch auch wohl mitbringen.

Weimar am 28. Aug. 1799.

**&**.

20

# Un 3. G. Schloffer.

Du haft sehr wohl gethan, mein lieber Bruder, daß du mir eine umftändlichere Beschreibung deines Gartens zusendetest. Sie sieht freylich ganz anders aus, als deine erste, allzu bescheidene Ankündigung. Du hast einen großen Raum, der noch erst anzulegen ist, dabeh kannst du also viel brauchen und ich werde dir mit Bergnügen von unserer Seite was ich kann behtragen.

Du erhältst hiermit zuerst den Katalog der 10 Jenaischen neuen Anlage. Da er 1797 gedruckt ist, so haben wir frehlich gegenwärtig viel mehr. Biel-leicht kann ich dir bald einen Nachtrag schicken. Hiervon wähle du aus was dir sehlet, und es soll entweder im Herbst oder Frühjahr, wie du es vers langst, und wie es sich schicken will, auswarten.

Ferner haben wir des Herzogs Anlagen; ich weiß aber nicht ob ein vollständiger Katalog, der darinn befindlichen und vorräthigen Pflanzen, gemacht ist. Sodann einen Hosgärtner Reichardt, der mit Säme-20 rehen und Pflanzen handelt, dessen Katalog du in kurzem auch erhalten sollst.

Bon behden ersten kann ich dir die Exemplare unentgeltlich und von dem letten, in meinem Berhältniß, um billige Preise schaffen. Laß uns die Sache von Anfang etwas eifrig betreiben! Ich will bir in kurzem hinter einander was ich von diesen Berzeichnissen habhaft werden kann, übersenden. Schreibe mir was du brauchst und wünschest, und an der Besorgung soll es nicht fehlen.

Sind wir alsbann so weit, so wünschte ich, daß fich auch über die Wiffenschaft felbst zwischen uns eine kleine Communication eröffnete. Da es, wie man zu sagen pflegt, viele Wege ins Holz giebt, fo habe ich den Weg der Metamorphose sehr vortheil= 10 haft gefunden, die Anficht ist geistig genug und da man die Idee immer durch die Erfahrung sogleich ausfüllen und bewähren kann, so hat mir diese Bor= stellungsart immer viel Zufriedenheit gegeben. weiß nicht, ob du meinen kleinen Auffat über die 15 Metamorphose der Pflanzen gesehen hast? 3ch be= fițe selbst kein Exemplar mehr, kannst du aber keins in deiner Nähe finden, so will ich es allenfalls schaffen. Es kommt alsdann darauf an ob du dieser Art die Sache zu nehmen ein Interesse abgewinnst, 20 ba ich benn gar gern zu jenen kurzen Säten einen fortlaufenden Commentar, aus meinen bisherigen Erfahrungen, mittheilen konnte. 3ch habe viel zu biefem Awece gesammelt und es sollte mich freuen, wenn ich, ohne es zu erwarten, oder zu ahnden, etwas für 25 bich vorgearbeitet hatte, und ein folcher Unlag wurde für mich selbst eine Wohlthat senn. So viel hier= von für heute.

Ich wünsche daß die gute Laroche gesund und ohne physischen Unsall nach Hause kommen möge! alsdann ist es für ihr Alter wirklich eine schöne Expedition die sie zurückgelegt hat. Ihr Berhältniß zu Wieland ist einzig, und sich nach so viel Jahren, beh noch ziemlich bestehenden Geistes= und Leibes= krästen wieder zu sehen, ist ein sonderbarer und angenehmer Fall. So wie man sagen kann daß es auch zweh einzige Naturen sind. Ich glaube nicht daß es, unter bedeutenden Menschen, ein schuldloseres Paar geben kann.

Ich wünsche dir Glück daß du deinem Knaben noch einen guten Gesellen so nahe gefunden haft. Suche nur, wenn es möglich ist, sie viel unter ihres 15 Gleichen zu bringen. Da setzt sich das was man thun kann, will, darf und soll am besten ins Gleichgewicht.

Wie sehr du in dem großen Frankfurt allein sehn magst, kann ich mir recht gut vorstellen, unser kleiner 20 Kreiß, wenn ich besonders Jena mit dazu nehme, ist dagegen ein wahres Feenmärchen. Die Masse von interessanten Menschen, die hier einander so nahe sind, und von denen ich dir nur einmal die Silhouetten zeichnen möchte, ist, wie du dir leicht denken kannst, in einer immerwährenden Gährung und in einem Conslict dem man gerne zusieht und worin man allensalls, entweder vernünstig oder leidenschaftlich, gern auch einmal mitspielt.

Un Gerning will ich beinen Auftrag ausrichten. Er macht alle Anstalten berühmt zu werden. Ich wünsche daß es gut ablaufe.

Du bift ben uns unvergeffen und jeder wird fich freuen beffen du gebenkst.

Was Kichten betrifft, so thut mirs immer leid, daß wir ihn verlieren mußten, und daß feine thörige Anmagung ihn aus einer Eriftenz hinauswarf, die er auf dem weiten Erdenrund, so sonderbar auch biese Spperbel klingen mag, nicht wieder finden wird. 10 Je älter man wird je mehr schätzt man Naturgaben, weil fie durch nichts können angeschafft werden. Er ist gewiß einer der vorzüglichsten Röpfe; aber wie ich felbst fürchte für sich und die Welt verloren. Seine jehige Lage muß ihm zu seinen übrigen Frahen noch 15 Bitterkeit zufügen. Übrigens ist es, so klein die Sache scheint, ein Glück, daß die Höfe in einer Angelegen= heit, wo eine unverschämte Präoccupation, wie du weißt, so weit ging, einen Schritt thun konnten, ber, wenn er bon der einen Seite gebilligt wird, bon 20 ber andern nicht getadelt werden kann. Und ich für meine Berson gestehe gern, daß ich gegen meinen eignen Sohn botiren wurde, wenn er fich gegen ein Gouvernement eine folde Sprache erlaubte.

Lebe wohl und laß uns wie ich schon sagte, in dieser 26 ersten Zeit unsere Correspondenz etwas lebhaft treiben, damit wir gleichsam in den Erholungsstunden, wo du von deinen Geschäften ausruhft, zusammen sehn. Ist

THE IN

olles einnal eingeleitet. Dann nögen denn und undere Briede einen gemäcklichen Gang geben, der wir ih desse bis aus Gude underes Seiens gemäcklich derden del. Beimar um 30. Ang. 1786.

# 4166. In Shiller

Da eben eine Denterdepriche nach Andolftadt gebt. jo will ich den Boten nicht ohne ein Paar Worte an Sie absertigen.

Wegen des Hanies habe ich mit Müllern abgeschlossen, Charlotte will einiges darin lassen, woran 20 sie ganz freundlich handelt.

Rommen Sie glüdlich hierher! Der Weg nach Rudolftadt ist den Weimaranern diesmal nicht günstig gewesen.

Über Ihre Marie wird es mir eine Freude sehn 15 mit Ihnen zu verhandeln. Was die Situation betrifft so gehört sie, wenn ich nicht irre, unter die romantischen. Da wir modernen nun diesem Genius nicht entgehen können, so werden wir sie wohl passiren lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit nur einigermaßen 20 gerettet ist. Gewiß aber haben Sie noch mehr gethan. Ich bin äußerst neugierig auf die Behandlung.

Unsere Preiszeichnungen sind nun ausgestellt, der Saal ist noch nicht eröffnet und es haben sie wenige gesehen; allein es scheint mir daß der Kreis von Ur-25 theilen schon ziemlich durchlaufen ist. Über das Absurde schreit jedermann auf und freut sich etwas so tief unter sich zu sehen. Über das Mittelmäßige erhebt man sich mit Behaglichkeit. Den Schein lobt man, ohne Rückhalt und ohne Beschingung; denn der Schein ist eigentlich in der Empirie sdas allgemein Geltende. Das Gute, das aber nicht vollkommen ist, übergeht man mit Stillschweigen; denn das Ächte, was man am Guten bemerkt, nöthigt Achtung ab, das unvollkommene das man daran fühlt erregt Zweisel, und wer den Zweisel nicht selbst heben 10 kann mag sich in diesem Falle nicht compromitstiren, und thut auch ganz wohl daran. Das Vollstommene, wo es anzutressen ist, giebt eine gründsliche Besriedigung, wie der Schein eine oberstächliche, und so veringen behde eine ähnliche Wirkung hervor. 15

Wir wollen sehen ob das Publitum sich noch mannigfaltiger beweist. Geben Sie doch auch auf Ihrer gegenwärtigen Excursion Acht, ob Sie das Schema nicht completiren können. Es wäre doch hübsch wenn man es dahin brächte daß man wüßte was die Leute vurtheilen müssen.

Leben Sie wohl und vergnügt, grüßen Ihre liebe Frau und kommen glücklich zu und; cs verlangt mich so sehr Sie wieder zu sehen, als ich in meiner jetigen Lage wünschen muß wieder eine Epoche zu 25 erleben, da meine Zustände ein wenig zu stagniren ansangen.

Weimar am 4. Sept. 1799.

An Jean George d'Orville.

[Concept.]

[13. September.]

Lieber würdiger Freund.

Ihre Hand und Ihren Nahmen wieder zu sehen hat mir, in einem stillen Gartenausenthalt, wo ich mich jeto besinde, eine außerordentliche Frende gesmacht. Glauben Sie mir daß ich, in Erinnerung früherer Zeiten und Anhänglichteit an alte Freunde, Ihnen nicht nachstehe. So wenig man sich wieder Brüder und Schwestern schaffen kann, wenn Bater und Mutter todt sind, so wenig kann man sich Freunde erwerben wie die sind, die ein früheres, völlig verschwundnes Jugendverhältniß uns verschaffte. Wir haben im Alter noch Überzeugung und Wahl, aber die süße Nothwendigkeit der Jugend erscheint uns nicht wieder.

50 Haben Sie also herzlichen Dank für Ihren Brief, um so mehr als ich Ihre Empfehlung, nach meinen Berhältnissen, aufs beste honoriren kann.

Lassen Sie, damit ich gleich mit gutem Kathe ansfange, Herrn Harland nicht zu spät im October beh 20 uns eintressen. Geben Sie ihm ein Zeugniß mit: daß er so lange beh Ihnen, als ein wackrer und unsbescholtner Mann, gelebt und gedient. Wollen Sie es von einer dortigen Gerichtsstelle bekräftigen lassen; so wird es nicht überflüssig sehn. Sie können beh dieser Gelegenheit zu seinen Gunsten das Beste sagen,

solches gereicht auch zu weiterer Empfehlung in andern Fällen.

Was die Universität Jena betrifft so denkt man sie im Wissenschaftlichen zu erhalten und wo möglich zu heben, und im Sittlichen immer zu sichten und zu sbesser, deswegen wird, wie Sie vielleicht schon aus den Zeitungen gesehen haben, Niemand künftig ohne Zeugniß ausgenommen werden.

Herrn Harland will ich vorläufig an würdige Glieder der medicinischen Facultät empfehlen. Da er 10 ohnehin über Weimar geht, so haben Sie die Güte ihn an mich zu addressiren, damit ich ihm mündlich das nöthige sage.

Außer den wissenschaftlichen Abdressen will ich ihm auch noch andere geben, damit er sich wegen der 15 ersten Bedürfnisse des Lebens berathen könne.

Auf seine übrige Bilbung und Kenntnisse, so wie auf zufällige Umstände wird es ankommen in wie fern er etwa, unter guter Anleitung, sich durch Neben-arbeiten den Aufenthalt in Jena zu erleichtern im so Stande ist.

Auf jede Weise soll mirs eine Freude sehn, wenn ich einen Mann, der beh Ihnen, lieber Freund, so lange gelebt hat, geschwind beh uns einführen und so einrichten kann, daß er die Avantagen, die sich im 25 Wissenschaftlichen beh uns finden, gehörig benutze. Ich wünsche daher ihn näher kennen zu lernen und von seinen Zwecken unterrichtet zu sehn.

Wir haben diese Tage die immer gleiche La Roche ben uns gesehen. Überhaupt sollte man denken der Wensch verändere sich nicht, nach innen nämlich, denn nach außen ist es freylich mit den grauen 5 Haaren nun so eine Sache.

Sollte der Krieg ein Ende finden; so sehe ich Sie auch einmal wieder. Indessen muß es meine Pflicht und meine Freude sehn in den engen Thälern wo die Im und Saale hinfließt zu leben und zu wirken.

• Genießen Sie an dem heitern Mahn fröhliche Tage und gedencken eines alten Freundes mit fort= daurender Herzlichkeit.

28. d. [13.] Sept. 99.

## 4108.

## Un 2B. v. Sumbolbt.

[Concept.]

[16. September.]

Auf Ihren langen und interessanten Brief, für 15 den ich recht lebhaft danke, will ich nur in der Geschwindigkeit einiges erwiedern.

Haben Sie die Güte die Nachricht von den Atheniensischen Basreliefs zu beschleunigen, es ist dieses
ein Gegenstand, der mich immer sehr interessirt hat
und von dem ich gar gern näher unterrichtet zu sehn
wünschte. Sollte es aber möglich sehn, einen Abguß
von einem einzigen Reuter und einer einzigen bekleideten Figur zu erhalten, so würden Sie mich

äußerst glücklich machen. Man ist in Paris leider überhaupt mit den Kunstwerken nicht sehr sorgfältig, man erlaubt Gemählbe durchzuzeichnen u. s. w. Da nun diese Stücke restaurirt werden und also Gips beh der Hand ist, beschädigte Dinge vielleicht gar selbst zwieder geformt werden, so käme es darauf an, ob man nicht irgend etwas erhaschen könnte. Ja das geringste Fragment würde mir eine außerordentliche Freude machen.

Schreiben Sie nur ja recht viel, ich will es schon 10 zu dechiffriren suchen. Sollte es Ihnen gleich sehn, so wäre Ihre lateinische Hand frehlich um einen guten Theil lesbarer.

Ihre Anmerkungen über die französische kragische Bühne geben mir eine sehr lehrreiche Unterhaltung, 15 indem ich sie dictire, um in den Prophläen davon Gebrauch zu machen.

Dank seh Ihnen und Ihrer lieben Gattin gesagt für die Beschreibung der behden Gemählde. Die Franzosen sind doch wunderliche Naturen! Über die 20 gewählten Gegenstände und über die Motive der Auß= sührung lassen sich sonderbare Bemerkungen machen. Fast keine Spur vom Naiven ist mehr übrig, alles zu einer gewissen sonderbaren gedachten Sentimen= talität hinausgeschraubt. Der Belisar, wie er am 25 Abgrunde steht, ist das Symbol der Kunstweise, die sich auch vom rechten Weg an den Abgrund verloren hat. Schade daß man mit so viel Talent so irren kann.

Haben Sie ja die Güte wenn Ihnen etwas merkwürdiges der Art vorkommt und gönnen mir eine Beschreibung davon.

Den Brief, den Sie einem Reisenden mitgaben, 5 habe ich noch nicht erhalten. Bielleicht kommt er balb.

Schiller ift eben hier und legt vielleicht etwas bey. Er hat ein Quartier gemiethet und wird einen Theil des Winters hier zubringen. Ich hoffe davon Gutes für ihn, für das Theater und für die 10 Societät.

Daß Fichte von Jena abgegangen ift werden Sie schon wissen. Erst machten sie im philosophischen Journal einen albernen Streich, indem sie einen Aufsah, der nach dem hergebrachten Sprachgebrauch atheistisch genug war, einrückten. Da Fichte nun unrecht hatte wurde er zuleht auch noch grob gegen das Gouvernement und so erhielt er seinen Abschied. Er hält sich jeho in Berlin auf.

Übrigens scheint mir aus dieser Schule, wenigstens of für die Gegenwart, wenig Freude und Nutsen zu hoffen. Diese Herrn kauen sämmtlich ihren eignen Narren beständig wieder, ruminiren ihr Ich. Das mag denn frehlich ihnen und nicht andern genieß-bar sehn.

Rant hat sich nun auch gegen Fichte erklärt und versichert, daß die Lehre unhaltbar seh. Darüber ist denn diese Schule auf den alten Herrn äußerst übel zu sprechen. Herber hat sich in einer Metakritik auch gegen Kanten aufgemacht, wodurch benn, wie billig, allerlep Händel entstehen.

Biel anderes habe ich nicht zu sagen und Sie sehen wohl daß die Deutschen verdammt sind wie vor salters in den eimmerischen Nächten der Speculation zu wohnen. Wenigstens fällt mir nicht leicht ein Kunstwerk von Bedeutung ein, das in dieser Zeit erschienen wäre.

Ich beneide Sie um Ihre Abende im franzöfischen 10 Theater und um den Anblick so manches guten alten und neuen Kunstwerks.

Bu uns verirrt sich allenfalls einmal ein guter geschnittner Stein, an dem Finger eines Reisenden, übrigens müssen wir uns mit dem Litterarischen und 15 Historischen begnügen. Ich studire gegenwärtig die Zeit, in welche Winkelmann und Mengs kamen, und die Epoche die sie machten.

Oleher grüßt schönstens, er war diesen Sommer productiver als ich. Unser Schloß, das sich nunmehr 20 dem Ausbau nähert, wird ihm Gelegenheit zu einigen größern Arbeiten geben. Er hat indeß manche artige Zeichnung ausgeführt, zu Begleitung eines und des andern Buches.

Was Sie bey Gelegenheit eines erhöhteren Kunft= 25 ausdrucks von Boßen und seiner Rhythmik sagen, da= von bin ich mehr als jemals überzeugt, nur schade daß ich kaum erleben kann, daß die Sache ins Gleiche tommt. Wäre ich 20 Jahre jünger so sollte es an mir nicht fehlen lebhaft mitzuwirken, denn es kommt ja nur darauf an, daß man die Maximen annimmt, sich davon penetrirt, sein Studium darauf richtet und in der Ausführung daran fest hält.

Ich habe jest mit dem besten Willen die Georgiken wieder angesehen. Wenn man die deutschen Verse liest, ohne einen Sinn von ihnen zu verlangen, so haben sie unstreitig vieles Verdienst, was man seinen eignen Arbeiten wünschen muß; sucht man aber darin den geistigen Abdruck des himmelreinen und schönen Virgils, so schaudert man an vielen Stellen mit Entsehen zurück, ob sich gleich, in so fern das Ganze wohl verstanden und manches einzelne auch geglückt ist, ein tüchtiger Mann und Meister zeigt.

Auch die Abhandlung über das Bersmaß in der Borrede hat etwas mystisches und ich verstehe sie jetzt noch nicht ganz. Bor 10 Jahren, da das Buch heraus kam, suchte ich mich daraus zu unterrichten und es 20 wollte noch weniger gehen als jetzt.

Wenn wir einmal wieder zusammen kommen, so wollen wir diese Materie recht durcharbeiten und wenn uns die Muse bensteht auch noch etwas zu diesem Entzwecke wirken.

s Da ich jeşt meine kleinen Gedichte, zusammen gedruckt, herausgebe, so habe ich Gelegenheit, etwas an den Elegien und Epigrammen zu thun. Es ist mir dabeh wirklich angenehm zu sehen, daß ich weiter gekommen bin, wofür ich Ihnen vorzüglich dankbar sehn muß.

Amelie Imhoff hat ein kleines episches Gedicht, die Schwestern von Lesbos, geschrieben, der Gegenstand ist artig, die einzelnen Motive meist sehr glücks lich, das Ganze hat ein blühendes jugendliches Wesen; nur können Sie leicht denken daß die Aussührung etwas locker ist, und der rhythmische Theil ist wie natürlich nicht der preiswürdigste.

Indessen steht das Ganze immer auf einer re= 10 spectablen Stuse, und es will was heißen, daß unsere Weiber sich so ausbilden. Es wird einen Theil des Schillerischen Almanachs ausmachen. Wenn Sie noch länger in Paris bleiben, so schreiben Sie mir doch wie ich es Ihnen, ohne daß es zu viel Porto macht, 15 zuschicken kann.

#### 4109.

# Un Chriftiane Bulpius.

Hier schicke ich eine Schachtel mit Obst woran sich Mutter und Sohn erquiten mögen, es soll von Zeit zu Zeit ein solcher Transport ankommen. Sen nur so gut mir folgende Puncte zu beforgen.

- 1. Berfaume nicht wegen des Fouquetischen Brunnens mit dem Röhrenmeister zu sprechen.
- 2. In dem Fache unter dem Schreibtisch, in der Deckenftube, wird eine Pappe liegen, blau überzogen

mit runden Bertiefungen, worinn Münzen gelegt werden können. Wenn du fie da oder sonst wo sindest so schiede mir sie.

- 3. Frage beinen Bruber ob er mit der Schwester 5 bes Herrn von Haren gesprochen.
- 4. Dein Bruber möchte mir Boßens Georgica schicken, sie befinden sich mit unter den Büchern, die aus dem Garten herauf gekommen sind und hinten, in meiner grünen Stube, auf dem großen Schreib10 tische stehen.
  - 5. Schicke zu Facius und laß dir die Meisel ausbitten, womit wir die Löcher zu den Münzen ausschlagen.

Run lebe wohl, gruße den herrn Professor.

In den wenigen Stunden die ich hier bin habe ich schon ziemlich wo nicht gearbeitet doch wenigstens manches ben Seite gebracht. Grüße das Kind.

Jena am 17. Sept. 1799. S.

Die Schachtel schicke jederzeit wieder zurück damit 20 ich sie wieder kann aufs neue füllen lassen. Wenn du etwa noch Schachteln von der Trabitius hast so sende sie doch auch mit, denn sie sind hier rar und theuer.

## Un C. b. Rnebel.

Ich habe dir lange mein lieber Freund nicht geschrieben und thue es gleich, da ich mich wieder in
meinem und deinem alten Zimmer in Zena befinde. Gewisse Orte behalten sich immer das Recht vor, uns
gewisse Eindrücke zu geben, hier bin ich sleißiger und s
gesammelter als in Weimar ob es mir gleich auch
bort an Einsamkeit nicht sehlt.

Ich habe sechs Wochen in meinem alten Garten zugebracht, der jetzt, beh einer Beränderung die mit dem sogenannten Stern vorgenommen worden, viel 10 gewonnen hat und angenehm zu bewohnen ist. Ich muß nur erst das nächste Frühjahr die Wildniß ein wenig bändigen, denn die Bäume und Sträuche, die vor 20 Jahren gesetzt worden, haben dem Boden und dem Hause Licht und Luft sast weggenommen. So 15 kommt es wohl manchmal daß uns unsere eigne Wünsche über den Kopf wachsen.

In der ziemlichen Abgesondertheit, in der ich das selbst lebte, nahm ich meine kleinern Gedichte vor, die etwa seit 10 Jahren das Licht der Welt erblickten. 20 Ich stellte sie zusammen und suchte ihnen sowohl an Gehalt als Form was sehlen mochte zu geben und ich werde noch eine Zeit lang zu arbeiten haben, wenn ich mir genug thun will. Es ist indessen eine angenehme Beschäftigung. Der Rückblick auf so

mancherleh Situationen, die man durchlebte, die Erinnerung an so viel Stimmungen in die man sich versetzt fühlte, macht uns gleichsam wieder jung und wenn man fühlt daß man mit den Jahren vielleicht an Übersicht und Geschmack gewonnen hat, so glaubt man einigen Ersatz zu sehen wenn sich Energie und Fülle nach und nach verlieren will.

Außerbem habe ich jett mit Meyern die Kunft=
geschichte des gegenwärtigen Jahrhunderts vor. Erst
vo dis auf Mengs und Winkelmann, dann die Spoche
die sie machten, und welche Wendung nach ihnen die
Sachen genommen haben. Beh der behnah fast ganz
falschen Richtung unserer Zeit sind vielleicht historische
Darstellungen, in welchen man den Geist und die
Triebe der Nationen in den verschiednen Spochen über=
sieht, das Nütlichste. Es hält freylich schwer nicht
einseitig zu sehn und wer möchte gern gestehen daß
das was er vermag das Unrechte seh, besonders wenn
es noch sogar vor der Welt gilt.

Die Preiszeichnungen sind auch eingekommen, acht an der Zahl und ob sie gleich keineswegs sind wie sie sehn sollten so ist doch manches Berdienstliche darunter, und da wir sie genau betrachten und beurtheilen müssen; so öffnen sie uns einen Blick über den Zustand der Künste, in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, und über deutsche Art und Natur selbst. Auch das liebe Publikum manifestirt sich beh dieser Gelegenheit auf seine Weise. Da wir allein bie Nahmen und die nähern Verhältnisse kennen, so machen wir uns im Stillen über das hin und wieder Rathen und Tappen lustig; denn wer der Künstler seh und wo er sich aufhalte interessirt die Menschen mehr als was er gemacht hat.

Bom sonstigen Leben und Treiben könnte ich noch manches erzählen doch will ich schließen, wenn ich dir vorher für die geist= und leibliche Speise gedankt habe, die du mir zugesendet haft.

Deine Elegien sind recht brav. Du hast dich in 10 diese Art wacker einstudirt. Der kräftige Ton der zwehten ziemt auch wohl der Elegie, die sich allen Regionen, also auch der höhern Sathre, in gewissem Sinne nähern darf. Doch hätte ich gewünscht daß du die guten Deutschen mehr bedauert als gescholten 15 hättest. Vielleicht hätte es dir einige schöne und eigentlich elegische Stellen gegeben. Doch es muß jeder machen und thun was ihm das beste dünkt. Vielleicht sage ich dir gelegentlich etwas über einzelne Stellen.

Die köftlichen Kafe, die du mir überschickt haft verdienen auf alle Weise einen Plat in einer theokritischen Idylle, sie können nicht besser gewünscht werden.

Mein August wächst und hat zu gewissen Dingen 25 viel Geschick, zum Schreiben, zu Sprachen, zu allem was angeschaut werden muß, so wie er auch ein sehr gutes Gedächtniß hat. Meine einzige Sorge ist blos bas zu cultiviren was wirklich in ihm liegt und alles was er lernt ihn gründlich erlernen zu laffen. Unsere gewöhnliche Erziehung jagt die Kinder ohne Noth nach so viel Seiten hin und ift Schuld an so viel 5 falschen Richtungen die wir an Erwachsnen bemerken. Übrigens will ich ihn nicht von mir laffen und wenn er noch einige Jahre hin hat allensalls auf eine Reise mitnehmen. Er ist mit in Frankfurt gewesen und ich schicke ihn in der Gegend auch überall herum. Ich wünsche deinen Knaben wohl auch einmal zu sehen, möge er dir viel Vergnügen machen.

So lebe nun wohl und laß mich bald wieder etwas von dir vernehmen. Jena am 17. Sept. 1799.

**&**.

## 4111.

Un Johann Gottfrieb Steinhäufer.

[Concept.]

Da mich die magnetischen Erscheinungen seit einiger Zeit besonders interessiren, so wünsche ich mit einem Manne in Verhältniß zu kommen, der in diesem Fache vorzügliche Kenntnisse besitzt. Dieselben sind mir als ein solcher bekannt geworden, ich nehme mir daher die Frenheit einige Anfragen zu thun.

Wo könnte man ein magnetisches Magazin wie Sie besitzen, davon in dem Schererischen Journal Erwähnung geschieht, verfertigen lassen, und wie theuer würde es zu stehen kommen?

Wie ist die Art und Einrichtung deffelben? Was für eine Kraft übt es auf magnetisches und unmagnetisches Eisen aus?

Was ist beh dessen Berwahrung etwa zu beobachten, daß es an Kraft nicht verliere und was könnte s sonst überhaupt daben zu bemerken sehn?

Würden Sie die Gefälligkeit haben wenn man Ihnen stählerne Nadeln von verschiedenen Formen zuschickte, die man zu gewissem Behuse zu gebrauchen denkt, solchen die magnetische Kraft mitzutheilen?

Worin besteht überhaupt gegenwärtig ein vollkommner magnetischer Apparat, ben dem nichts überflüssiges, und nichts was einer Spieleren ähnlich sieht befindlich ist?

Ich besitze manches, doch wünschte ich den Apparat 13 zu completiren.

haben Sie etwa Arbeiter in der Nähe, beh denen man etwas dergleichen bestellen könnte?

Ich bitte um gefällige Antwort und um die Er= laubniß alsdann über die Sache felbst einen Brief= 20 wechsel fortzusetzen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Jena am 17. Sept. 1799.

# 4112. An Cotta.

Für Ihren Brief vom 29. Jul. muß ich Ihnen, werthefter Herr Cotta, vielen Danck fagen, indem er 20



meinen Entschluß in unserer Angelegenheit bestimmte. Ich trete völlig Ihrer Mehnung bey. Wir wollen uns noch auf zweh Stücke einrichten und zwar das erste etwa auf Wehnachten, das zwehte, wann es sich sichiden will, herausgeben, und durch diese Zögerung einen Abschnitt vorbereiten. Es versteht sich daß der Schade, der dabeh eintritt, nicht ganz auf Ihre Seite fallen kann; wir werden uns jede billige Verminderung des Honorars gerne gefallen lassen.

20 Was meine übrigen Verhältnisse als Autor betrifft davon kann ich Ihnen vertrauliche Eröffnung thun. Herr Unger wird als 7ten Band meine kleinen zersstreuten Gedichte zusammendrucken, zu dem achten sindet sich vielleicht was ähnliches. Weiter habe ich teine Verbindungen. Daß Herr Vieweg Hermann und Dorothea auch als ersten Band neuster Schriften ausgiebt daran thut er nicht wohl, indem hierüber zwischen uns nichts verabredet worden.

Was also biejenigen größeren Arbeiten betrifft, 20 sowohl epischer als dramatischer Form die mich gegenwärtig beschäftigen, so habe ich über dieselben völlig frehe Hand, und, ob man gleich für die Zukunst, wegen so mancher eintretenden Zusälligkeiten, nichts versprechen soll, so glaube ich doch in mehreren Rück-25 sichten die Zusage schuldig zu sehn: daß ich Ihnen, wie etwas zur Reise gedeiht, davon Nachricht geben, Ihre Gedanken vernehmen und, unter gleichen Bebingungen, Ihnen den Borzug gern zugestehen werde. Dieses war ben mir schon früher ein stiller Vorsaz, ben mir Ihr Character und Ihre Handelsweise abnöthigten eh mir die letten Greignisse noch mehr Verbindlichkeit gegen Sie auferlegten.

Zur Wiedergenesung Ihrer lieben Frauen, der ich 5 mich bestens empsehle, wünsche von Herzen Glück. Ich hoffe daß indeß ihre Gesundheit sich recht wird bestätigt haben.

Für den Damen Calender dancke ich schönstens und bitte behkommendes in die allgemeine Zeitung setzen 10 zu lassen. An einen Plaz und auf eine Weise daß es hübsch in die Augen fällt.

Der ich recht wohl zu leben wünsche Jena b. 22. Sept. 99.

Goethe.

15

4113.

An Rapp.

[Concept.]

Ob wir gleich ben unserer wohlgemehnten Preiß= ausgabe, die Ihnen aus den Prophläen bekannt sehn wird, nur Einen Stuttgarder Künstler als Concur= renten gehabt haben, so ist es mir nur desto an= genehmer daß derselbe, zwar weder den ersten noch 20 den zwehten, doch die Hälfte des ganzen Preises da= von trägt.

Wollen Sie die Gute haben Herrn Ferdinand hartmann 15 recht hubiche vollwichtige Ducaten,

mit dem beyliegenden Briefe, in meinem Nahmen zu übergeben und mir gelegentlich anzuzeigen wie viel ich in Gulden rheinisch dafür, durch den bekannten Weg, zu erstatten habe.

Meine Reise durch Schwaben, die interessanten Bekanntschaften die ich in diesem Lande gemacht habe, verursachen mir beh den jetzigen Zeiten immer neue freundschaftliche Sorgen. Lassen Seiten immer neue freundschaftliche Sorgen. Lassen Sie mich doch gelegentlich wissen wie Sie sich mit den lieben Ihrigen versinden. Schelten Sie mir den werthen Dannecker ein wenig aus, daß er nicht auch einen Umriß oder ein klein Basrelief, unsere Aufforderung zu honoriren, eingesandt hat. Ich weiß recht gut daß das Numeräre des Preises keinen Künstler reizen kann; aber wenn mich meine Hoffnungen nicht trügen, so soll in einigen Jahren doch ein gewisser Sinn und ein Nutzen für diejenigen denen es Ernst ist aus dieser kleinen Einleitung erscheinen.

Den Zweck wünschen wir alle und wenn wir die 20 rechten Mittel ergreifen, so kann uns der Zweck nicht fehlen.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein freundsichaftliches Undenken.

Jena am [22.] Sept. 1799.



# An Gabide.

[Concept.]

Wollten Sie wohl die Gefälligkeit haben, werthester Her Herr Commissionsrath, an Herrn Heinrich Kolbe in Düsseldorf den Betrag von 15 Ducaten auszahlen und ihm behliegenden Brief zugleich einhändigen zu lassen. Ich werde nach rücktehrender Quittung die 5 dadurch entstandene Schuld dankbarlich abtragen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Jena am [22.] Sept. 1799.

## 4115.

An Ferdinand August hartmann und Beinrich Christoph Rolbe.

"Künstler und Kunstfreunde benachrichtigt man hiemit vorläusig: daß unter den verschiedenen Kunst= 10 werken, welche, zur Concurrenz um den, im dritten Stüd der Prophläen, ausgesetzten Preis, eingegangen sind, die Arbeiten des Herrn Ferdinand Hartmanns aus Stuttgard und des Herrn Heinrich Kolbe aus Düsseldorf am verdienstlichsten befunden und deswegen 15 jedem die Hälfte der ganzen als Preis ausgesetzten Suspie den dreußig Ducaten zugesprochen worden. Alle eingegangenen Zeichnungen und Gemählde sollen nun baldigst an die Eigenthümer wieder zurückgesendet

werden und im nächstfolgenden fünften Stück der Prophläen eine ausführliche Beurtheilung derselben erscheinen. Als Belege werden versprochenermaßen in Kupfer gestochene Umrisse von den behden gekrönten 3 Zeichnungen behgefügt sehn."

Borftehendes werden Sie, werthefter Herr Kolbe

nächstens in den Zeitungen abgedruckt finden, Sie empfangen mit Gegenwärtigem 15 Ducaten, als die Hälfte des ganzen ausgesetzten Preises. Die Versoffser sowie der Herausgeber der Prophläen ersuchen Sie diese geringe Summe in so fern zu schähen, als sie das Zeichen eines ganz unpartehischen Vehfalls, zur Eröffnung eines nähern Verhältnisses wird, in das wir uns mit Ihnen zu sehen wünschen.

Das nächste Stück der Prophläen soll dasjenige enthalten, was man sich öffentlich zu sagen für berechtigt hält; Sie werden uns erlauben privatim alsbann so viel nachzubringen, als man einem Talente schuldig zu sehn glaubt, das man in seinen gegenwärtigen Arbeiten schäft, dem man nun aber schwerer Pflichten, zu weiteren Borschritten, aufzulegen gedenkt.

Der ich mich geneigtem Andenken empfehle und recht wohl zu leben wünsche.

Jena am 22. Sept. 1799.

3. 28. v. Goethe.

25

# An C. G. Boigt.

In behliegendem Briefe, welchen ich Serenissimo gefällig zu übergeben bitte, habe ich um eine Ber= längerung meines Urlaubs bis auf den 13. huius nachgesucht. Ich hoffe bis dahin eine dramatische Arbeit zu vollenden, die Serenissimus selbst beh mir sbestellt haben, und die ich mit dem besten Willen bis= her nicht zwingen konnte.

Schiller empfiehlt sich bestens und freut sich diesen Winter auch auf das Glück, Sie öfters zu sehen. Ich habe einige kleine gesellschaftliche Plane, 10 die ich mit Ihnen ber meiner Rückkunst besprechen will.

Götze hat die Angelegenheit zwischen Löbstädt und Kunit besichtigt und mir Rapport erstattet. Ich werde das Lotal ben hübscher Witterung selbst be= 15 suchen und meine Gedanken darüber mittheilen. Ginige Anstalten behm Wasserbau sind recht gut gerathen, andere weniger. Das Schlimmste ist, daß die Privati gar zu nachlässig sind und, wenn man im Ganzen und Großen geholsen hat, wie es an einigen Orten 20 geschehen ist, im Einzelnen, Kleinen und Zufälligen auch nicht die mindeste Sorge tragen.

Der Con A jo hat mir sehr wohl gefallen. Er stes und natürliches und

baben boch ein gehaltnes und würdiges Betragen wie man es felten behfammen findet. Er ist sehr unterrichtet und ausgebilbet.

Daß Sie Sutorn geholfen und eine folche reelle 5 Berbesserung nicht haben wieder zerstören lassen, dafür seh Ihnen doppelt Dank gesagt.

Der Spaß mit Gaspari ist in so vielsachem Sinne ungeschickt, daß er kaum lustig erscheint. Der Geograph mag sich immer als Reisenden ansehen, da er 10 so viel Geld beh sich führt. Ich bin doch auf die näheren Umstände neugierig.

Im Schlosse wird ja wohl alles seinen raschen Gang fortgehen. Sollte irgend etwas vorkommen, so bitte ich mich nicht zu schonen, denn ich habe stunden genug, wo ich einem Geschäft gern nachgehe und nachdenke.

Übrigens scheint es ja in Weimar von Fremden nicht leer zu werden.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein freund= 20 schaftliches Andenken.

Jena am 1. Octobr. 1799.

G.

# 4117.

# Un Chriftiane Bulpius.

Da ich so lange von dir weg bleibe, so muß ich auch ein Blat von meiner eignen Hand schicken und bir sagen daß ich dich von Herzen liebe und immer

an dich und an das aute Rind bencke. Die ersten vierzehn Tage habe ich fleißig zugebracht, aber es waren nur einzelne Sachen die nicht viel auf sich hatten. Zulet machte ich mich an eine Arbeit die mir zu gelingen anfing. Du hast mich wohl sagen hören 5 daß Durchl. der Herzog ein französches Trauerspiel übersett wünschte, ich konnte immer damit nicht zu= recht kommen. Endlich habe ich dem Stück die rechte Seite abgewonnen und die Arbeit geht von Statten. Wenn ich mein mögliches thue, so bin ich bis den 10 12ten fertig und will den 13ten abgehen. Bif ich das Stuck ins reine bringe und es spielen lasse hab ich doch in den trüben Wintertagen etwas intereffantes vor mir und dann wollen wir uns zusammen setzen und es ansehen. 15

Daneben hab ich noch manchen Vortheil und Genuß durch Schillers Umgang und andrer, so daß ich meine Zeit gut anwende und für die Folge manchen Nuten sehe. Das wird dich freuen zu hören weil es gut ist und mir für die nächste Zeit gutes 20 verspricht.

Ich bin übrigens recht wohl und lebe sehr ein= sach. Auch bin ich viel spazieren gegangen, diese acht Tage, in denen ich das Pferd mußte stehen lassen. Es ist wieder ganz geheilt. Der Stall= 25 meister hat seine Kur recht gut gemacht. Ich werde ihm dafür ein halb Duzzend Bouteillen Wein ver= ehren.

Die Trabitius bleicht schon an deiner Baumwolle im Hofe, und hat sie doppelt mit roth unterbunden, weil sie feiner ist als die übrigen Stränge, um sie ja nicht zu verwechseln.

In wenig Zeit bin ich wieder beh dir und dann wollen wir manche gute Stunde zufammen zu bringen.

Was die Menschen überhaupt betrifft, so thu ihnen nur soviel Gefälligkeiten als du kannst, ohne Danck 10 von ihnen zu erwarten. Im einzelnen hat man alsbann manchen Berdruß, im Ganzen bleibt immer ein gutes Verhältniß.

Lebe recht wohl. Behalte mich lieb, wie mein Herz immer an dir und an dem Kinde hängt. Wenn 15 man mit sich selbst einig ist und mit seinen nächsten das ift auf der Welt das beste.

Jena b. 3. Octbr. 99.

௧.

## 4118.

## Un Rirms.

Es soll mich freuen, wenn bei'm Theater, unter Ihrer Leitung, Alles auf guten Weg gelangt. Ich habe mich die letzte Zeit hier recht gerührt und auch zu theatralischen Zwecken gearbeitet. Den 13ten komme ich zurück und bringe nichts geringeres als eine Tragödie mit. Bis dahin haben ja wohl die Geschäfte Zeit, zu denen meine Mitwirkung nöthig

ist. Wahrscheinlich bringen Sie den zweiten Theil des "Rings" die nächste Woche, so daß "Die beiden Klingsberge" nach dem 13ten fallen, die ich zu sehen wünsche.

Leben Sie recht wohl und gebenken mein. Jena am 4. Oktbr. 1799.

Goethe.

## 4119.

# An Rirms.

Um die Spitzebersche Sache völlig zu arrangiren, werden wir uns wohl mündlich besprechen müssen. Helsen Sie ihm für den Augenblick aus, ich bin ja 10 in kurzer Zeit in Weimar.

"Die beiden Klingsberge" kommen zurück. Dem. Göt mag sich in der Rolle, die ganz für sie paßt, einmal zeigen; ich möchte doch auch wissen was sie vermag und was man von ihr hoffen kann.

Leben Sie recht wohl. Mit Bulpius will ich überlegen, was wegen der Leipziger Reise zu thun ist. Jena, den 8. Oktober 1799.

## 4120.

# Un Chriftiane Bulpius.

Heute früh war ich mit Göhen ins Mühlthal gefahren und begegnete Gufteln der sich freute mich da 20 ju finden. Ich hatte auch große Freude ihn wieder zu sehen. Er sagt mir du sehst nicht recht wohl, auch dein Bruder erzählte es. Sprich doch ja gleich mit dem Hosmedicus daß du dich nicht ohne Noth plagst, denn du bist ja sonst gesund und frisch und so schaffe dir sobald als möglich die zufälligen übel vom Halse. Die Docktoren haben doch manchmal einen guten Einfall.

Ich freue mich daß du das Haus auf den Winter 10 gut versorgst, es thut frehlich noth; dagegen bin ich auch recht sleißig und bringe mit was uns Vergnügen machen und Vorteil bringen soll. In kurzer Zeit bin ich beh dir um dir zu sagen daß ich dich Herzlich liebe. Lebe wohl. Gedencke mein.

Jena d. 8. Octbr. 1799.

**B**.

# 4121.

## Un Chriftiane Bulpius.

Ich wünsche, mein liebes Kind umsomehr bald ben dir zu sehn als du nicht wohl bist und meine Gegenwart dir wieder Freude machen kann. Doch muß ich diese paar Tage noch hier verweilen damit 20 ich mit meiner Arbeit weiter komme und einiges andere beh Seite bringe.

Der August ist gar artig und brav und macht mir viel Freude. Wir sprechen oft von der lieben Mutter. Herzlich lieb habe ich bich und freue mich bir es bald zu fagen.

Montag zu Mittag bin ich beh dir. Lebe recht wohl und schone dich daß ich dich gesund und vergnügt antresse.

Jena d. 11. Octbr. 99.

℧.

5

## 4122.

# Un A. B. Schlegel.

Indem ich das Buch über die Religion mit Dankt wieder zurück schicke, lege ich auch den Lucrez wieder ben. Wenn Sie für dieses Werk etwas thun können was es auch sen, so werden Sie mir eine Gefälligkeit werzeigen. Sowohl ich als der Verfasser würden es dankbar erkennen wenn Sie auch nur im allgemeinen einige Bemerkungen machen wollten. Ich wünsche recht wohl zu leben und hoffe Sie balb wieder zu sehen.

Jena am 14. Octobr. 1799.

15

Goethe.

## 4123.

# An Schiller.

Ich freue mich herzlich daß die Wöchnerinn und das Kleine sich nach den Umständen wohl befinden. Möge es zunehmend so fortgehen.

Ich bin wieder in die Zerstreuung meines weimari= 20 schen Lebens gerathen, so daß auch keine Spur von

einem Jamben in meinem Kopfe übrig geblieben ift. Ich wollte die erste Scene gestern ein wenig durchssehen, ich konnte sie aber nicht einmal lesen. Haben Sie ja die Güte mir bald etwas über das Stück zu fagen und mir meine Übersehung zuzuschicken. Damit ich wenigstens drüber denken könne, um sobald als möglich das Ganze zusammen zu arbeiten, wozu ich mir aber wohl einen jenaischen Aufenthalt wieder wählen muß.

Hieben schicke ich der liebwerthen Frau Wöchnerinn ein Glas Eau de Cologne zur Erquickung, um welches ich die Bogen des Musenalmanachs, die Ihnen sehlen, geschlagen habe.

Leben Sie recht wohl, mit den nächsten Boten 15 werden die Almanache folgen und es mag sich dann für diesen Winter eins aus dem andern entwickeln.

Weimar am 16. Octobr. 1799.

**G**.

## 4124.

# An C. G. Boigt.

Hierben folgt verschiedenes:

- 20 1) Eine Dammastrechnung beren Bezahlung ber Jude wahrscheinlich balb betreiben wird.
  - 2) Eine Feuerspritzenrechnung, worüber man sich wohl noch erst besprechen wird.
    - 3) Der Admissionsschein für Herrn von Robebue.

# Un Babide.

[Concept.]

Wollten Sie wohl die Gefälligkeit haben, werthester Herr Commissionsrath, an Herrn Heinrich Kolbe in Düsseldorf den Betrag von 15 Ducaten auszahlen und ihm behliegenden Brief zugleich einhändigen zu lassen. Ich werde nach rücktehrender Quittung die badurch entstandene Schuld dankbarlich abtragen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Jena am [22.] Sept. 1799.

## 4115.

Un Ferdinand August hartmann und Beinrich Christoph Rolbe.

"Künstler und Kunstsreunde benachrichtigt man hiemit vorläufig: daß unter den verschiedenen Kunst= 10 werken, welche, zur Concurrenz um den, im dritten Stück der Prophläen, ausgesetzten Preis, eingegangen sind, die Arbeiten des Herrn Ferdinand Hartmanns aus Stuttgard und des Herrn Heinrich Kolbe aus Düsseldvorf am verdienstlichsten befunden und deswegen 15 jedem die Hälfte der ganzen als Preis ausgesetzten Sumpe. Don drehßig Ducaten zugesprochen worden. Alle eingegangenen Zeichnungen und Gemählde sollen nun balbigst an die Eigenthümer wieder zurückgesendet

werden und im nächstfolgenden fünften Stück der Prophläen eine ausführliche Beurtheilung derselben erscheinen. Als Belege werden versprochenermaßen in Kupfer gestochene Umrisse von den behden gekrönten 3 Zeichnungen behgefügt sehn."

Borftehendes werden Sie, werthester Herr Kolbe

nächstens in den Zeitungen abgedruckt finden, Sie empfangen mit Gegenwärtigem 15 Ducaten, als die Hälfte des ganzen ausgesetzten Preises. Die Ver10 sasser sowie der Herausgeber der Prophläen ersuchen Sie diese geringe Summe in so fern zu schähen, als sie das Zeichen eines ganz unpartehischen Behfalls, zur Eröffnung eines nähern Verhältnisses wird, in das wir uns mit Ihnen zu sehen wünschen.

Das nächste Stück der Prophläen soll dasjenige enthalten, was man sich öffentlich zu sagen für berrechtigt hält; Sie werden uns erlauben privatim alsbann so viel nachzubringen, als man einem Talente schuldig zu sehn glaubt, das man in seinen gegen=20 wärtigen Arbeiten schätzt, dem man nun aber schwerere Pflichten, zu weiteren Borschritten, aufzulegen gedenkt.

Der ich mich geneigtem Andenken empfehle und recht wohl zu leben wünfche.

Jena am 22. Sept. 1799.

3. 28. v. Goethe.

25

# Un C. G. Boigt.

In behliegendem Briefe, welchen ich Serenissimo gefällig zu übergeben bitte, habe ich um eine Ber= längerung meines Urlaubs bis auf den 13. huius nachgesucht. Ich hoffe bis dahin eine dramatische Arbeit zu vollenden, die Serenissimus selbst beh mir 5 bestellt haben, und die ich mit dem besten Willen bis= her nicht zwingen konnte.

Schiller empfiehlt sich bestens und freut sich diesen Winter auch auf das Glück, Sie öfters zu sehen. Ich habe einige kleine gesellschaftliche Plane, 10 die ich mit Ihnen beh meiner Rücklunft besprechen will.

Göße hat die Angelegenheit zwischen Löbstädt und Kunit besichtigt und mir Rapport erstattet. Ich werde das Lokal beh hübscher Witterung selbst be= 15 suchen und meine Gedanken darüber mittheilen. Ginige Anstalten behm Wasserbau sind recht gut gerathen, andere weniger. Das Schlimmste ist, daß die Privati gar zu nachlässig sind und, wenn man im Ganzen und Großen geholsen hat, wie es an einigen Orten 20 geschehen ist, im Einzelnen, Kleinen und Zufälligen auch nicht die mindeste Sorge tragen.

Der Commandeur Aranjo hat mir fehr wohl gefallen. Er hat etwas fanftes und natürliches und baben boch ein gehaltnes und würdiges Betragen wie man es selten behsammen findet. Er ist sehr unterrichtet und ausgebildet.

Daß Sie Sutorn geholfen und eine folche reelle 5 Berbesserung nicht haben wieder zerstören lassen, dafür seh Ihnen doppelt Dank gesagt.

Der Spaß mit Gaspari ist in so vielsachem Sinne ungeschickt, daß er kaum lustig erscheint. Der Geograph mag sich immer als Reisenden ansehen, da er 10 so viel Geld ben sich führt. Ich bin doch auf die näheren Umstände neugierig.

Im Schlosse wird ja wohl alles seinen raschen Gang fortgehen. Sollte irgend etwas vorkommen, so bitte ich mich nicht zu schonen, benn ich habe stunden genug, wo ich einem Geschäft gern nachgehe und nachdenke.

Übrigens scheint es ja in Weimar von Fremben nicht leer zu werden.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein freund= 20 schaftliches Undenken.

Jena am 1. Octobr. 1799.

**3**.

## 4117.

Un Chriftiane Bulpius.

Da ich so lange von dir weg bleibe, so muß ich auch ein Blat von meiner eignen Hand schicken und dir sagen daß ich dich von Herzen liebe und immer an dich und an das gute Kind dencke. Die ersten vierzehn Tage habe ich sleißig zugebracht, aber es waren nur einzelne Sachen die nicht viel auf sich hatten. Zulet machte ich mich an eine Arbeit die mir zu gelingen ansing. Du hast mich wohl sagen hören s daß Durchl. der Herzog ein französches Trauerspiel übersett wünschte, ich konnte immer damit nicht zurecht kommen. Endlich habe ich dem Stück die rechte Seite abgewonnen und die Arbeit geht von Statten. Wenn ich mein mögliches thue, so bin ich bis den 10 12ten sertig und will den 13ten abgehen. Biß ich das Stück ins reine bringe und es spielen lasse hab ich doch in den trüben Wintertagen etwas interessantes vor mir und dann wollen wir uns zusammen sehen und es ansehen.

Daneben hab ich noch manchen Bortheil und Genuß durch Schillers Umgang und andrer, fo daß ich meine Zeit gut anwende und für die Folge manchen Rußen sehe. Das wird dich freuen zu hören weil es gut ist und mir für die nächste Zeit gutes 20 verspricht.

Ich bin übrigens recht wohl und lebe sehr ein=
fach. Auch bin ich viel spazieren gegangen, diese
acht Tage, in denen ich das Pferd mußte stehen
lassen. Es ist wieder ganz geheilt. Der Stall= 25
meister hat seine Kur recht gut gemacht. Ich werde
ihm dafür ein halb Duzzend Bouteillen Wein ver=
ehren.

Die Trabitius bleicht schon an beiner Baumwolle im Hofe, und hat sie doppelt mit roth unterbunden, weil sie feiner ist als die übrigen Stränge, um sie ja nicht zu verwechseln.

In wenig Zeit bin ich wieder beh dir und dann wollen wir manche gute Stunde zusammen zu bringen.

Was die Menschen überhaupt betrifft, so thu ihnen nur soviel Gefälligkeiten als du kannst, ohne Danck 10 von ihnen zu erwarten. Im einzelnen hat man alsdann manchen Berdruß, im Ganzen bleibt immer ein gutes Verhältniß.

Lebe recht wohl. Behalte mich lieb, wie mein Herz immer an dir und an dem Kinde hängt. Wenn 15 man mit sich selbst einig ift und mit seinen nächsten das ift auf der Welt das beste.

Jena d. 3. Octbr. 99.

௧.

### 4118.

### Un Rirms.

Es soll mich freuen, wenn bei'm Theater, unter Ihrer Leitung, Alles auf guten Weg gelangt. Ich 200 habe mich die letzte Zeit hier recht gerührt und auch zu theatralischen Zwecken gearbeitet. Den 13ten komme ich zurück und bringe nichts geringeres als eine Tragödie mit. Bis dahin haben ja wohl die Geschäfte Zeit, zu denen meine Mitwirkung nöthig

ift. Wahrscheinlich bringen Sie den zweiten Theil des "Rings" die nächste Woche, so daß "Die beiden Klingsberge" nach dem 13ten fallen, die ich zu sehen wünsche.

Leben Sie recht wohl und gebenken mein. Jena am 4. Oktbr. 1799.

Goethe.

1

### 4119.

### An Rirms.

Um die Spizedersche Sache völlig zu arrangiren, werden wir uns wohl mündlich besprechen müssen. Helsen Sie ihm für den Augenblick aus, ich bin ja 10 in kurzer Zeit in Weimar.

"Die beiden Klingsberge" kommen zurück. Dem. Göt mag sich in der Rolle, die ganz für sie paßt, einmal zeigen; ich möchte doch auch wissen was sie vermag und was man von ihr hoffen kann.

Leben Sie recht wohl. Mit Vulpius will ich überlegen, was wegen der Leipziger Reise zu thun ist. Jena, den 8. Oktober 1799.

## 4120.

## Un Chriftiane Bulpius.

Heute früh war ich mit Gögen ins Mühlthal gefahren und begegnete Gusteln der sich freute mich da 20 zu finden. Ich hatte auch große Freude ihn wieder zu sehen. Er sagt mir du sehst nicht recht wohl, auch dein Bruder erzählte es. Sprich doch ja gleich mit dem Hosmedicus daß du dich nicht ohne Noth plagst, denn du bist ja sonst gesund und frisch und so schaffe dir sobald als möglich die zufälligen übel vom Halse. Die Docktoren haben doch manchmal einen guten Einfall.

Ich freue mich daß du das Haus auf den Winter 10 gut versorgst, es thut frehlich noth; dagegen bin ich auch recht sleißig und bringe mit was uns Vergnügen machen und Vorteil bringen soll. In kurzer Zeit bin ich beh dir um dir zu sagen daß ich dich Herzlich liebe. Lebe wohl. Gedencke mein.

Jena d. 8. Octbr. 1799.

15

Œ.

### 4121.

### Un Chriftiane Bulpius.

Ich wünsche, mein liebes Kind umsomehr bald ben dir zu sehn als du nicht wohl bist und meine Gegenwart dir wieder Freude machen kann. Doch muß ich diese paar Tage noch hier verweilen damit 20 ich mit meiner Arbeit weiter komme und einiges andere beh Seite bringe.

Der August ist gar artig und brav und macht mir viel Freude. Wir sprechen oft von der lieben Mutter. Herzlich lieb habe ich bich und freue mich bir es balb zu fagen.

Montag zu Mittag bin ich ben bir. Lebe recht woh! und schone bich daß ich bich gesund und vers gnügt antresse.

Jena d. 11. Octbr. 99.

G.

## 4122.

## An A. 23. Schlegel.

Indem ich das Buch über die Religion mit Dankt wieder zurück schicke, lege ich auch den Lucrez wieder ben. Wenn Sie für dieses Werk etwas thun können was es auch sen, so werden Sie mir eine Gefälligkeit 10 erzeigen. Sowohl ich als der Versasser würden es dankbar erkennen wenn Sie auch nur im allgemeinen einige Vemerkungen machen wollten. Ich wünsche recht wohl zu leben und hosse Sie bald wieder zu sehen.

Jena am 14. Octobr. 1799.

Goethe.

15

### 4123.

## An Schiller.

Ich freue mich berzlich daß die Wöchnerinn und das Kleine sich nach den Umständen wohl besinden. Nöge es zunehmend so fortgeben.

Ich bin wieder in die Zerstreuung meines weimari= 20 schen Lebens gerathen, so daß auch keine Spur von einem Jamben in meinem Ropfe übrig geblieben ift. Ich wollte die erfte Scene gestern ein wenig durchssehen, ich konnte sie aber nicht einmal lesen. Haben Sie ja die Güte mir bald etwas über das Stück zus sagen und mir meine Übersehung zuzuschicken. Damit ich wenigstens drüber denken könne, um sobald als möglich das Ganze zusammen zu arbeiten, wozu ich mir aber wohl einen jenaischen Ausenthalt wieder wählen muß.

50 Hieben schicke ich der liebwerthen Frau Wöchnerinn ein Glas Eau de Cologne zur Erquickung, um welches ich die Bogen des Musenalmanachs, die Ihnen fehlen, geschlagen habe.

Leben Sie recht wohl, mit den nächsten Boten 15 werden die Almanache folgen und es mag sich dann für diesen Winter eins aus dem andern ent= wickeln.

Weimar am 16. Octobr. 1799.

**®**.

## 4124.

## An C. G. Boigt.

Hierben folgt verschiedenes:

- 20 1) Eine Dammastrechnung deren Bezahlung der Jude wahrscheinlich bald betreiben wird.
  - 2) Eine Feuerspritzenrechnung, worüber man sich wohl noch erst besprechen wirb.
    - 3) Der Admissionsschein für herrn von Rogebue.

Herzlich lieb habe ich bich und freue mich bir es balb zu fagen.

Montag zu Mittag bin ich ben bir. Lebe recht woh! und schone dich daß ich dich gesund und ver= gnügt antresse.

Jena d. 11. Octbr. 99.

G.

### 4122.

## An M. 2B. Schlegel.

Indem ich das Buch über die Religion mit Dankt wieder zurück schicke, lege ich auch den Lucrez wieder beh. Wenn Sie für dieses Werk etwas thun können was es auch seh, so werden Sie mir eine Gefälligkeit werzeigen. Sowohl ich als der Verfasser würden es dankbar erkennen wenn Sie auch nur im allgemeinen einige Bemerkungen machen wollten. Ich wünsche recht wohl zu leben und hoffe Sie bald wieder zu sehen.

Jena am 14. Octobr. 1799.

Goethe.

15

## 4123.

## An Schiller.

Ich freue mich herzlich daß die Wöchnerinn und das Kleine sich nach den Umständen wohl befinden. Möge es zunehmend so fortgeben.

Ich bin wieder in die Zerstreuung meines weimari= 20 schen Lebens gerathen, so daß auch teine Spur von

einem Jamben in meinem Kopfe übrig geblieben ift. Ich wollte die erfte Scene gestern ein wenig durchssehen, ich konnte sie aber nicht einmal lesen. Haben Sie ja die Güte mir bald etwas über das Stück zus sagen und mir meine Übersehung zuzuschicken. Damit ich wenigstens drüber denken könne, um sobald als möglich das Ganze zusammen zu arbeiten, wozu ich mir aber wohl einen jenaischen Ausenthalt wieder wählen muß.

5 Sieben schide ich der liebwerthen Frau Wöchnerinn ein Glas Eau de Cologne zur Erquickung, um welches ich die Bogen des Musenalmanachs, die Ihnen sehlen, geschlagen habe.

Leben Sie recht wohl, mit den nächsten Boten 15 werden die Almanache folgen und es mag sich dann für diesen Winter eins aus dem andern entwickeln.

Weimar am 16. Octobr. 1799.

## 4124.

## An C. G. Boigt.

hierben folgt verschiedenes:

- 20 1) Eine Dammastrechnung beren Bezahlung der Jude wahrscheinlich bald betreiben wird.
  - 2) Eine Feuerspritzenrechnung, worüber man sich wohl noch erst besprechen wird.
    - 3) Der Admissionsschein für herrn von Kobebue.

Darf ich hoffen auf den Sonntag Mittag Sie beh mir zu Tische zu sehen?

Ich wünsche ben diesem schönen Wetter gutes Befinden.

Weimar am 18. Octobr. 1799.

G.

5

## 4125.

### An Schiller.

Für Ihre Bemerkungen zu meiner Übersetzung danke schönstens. Ich werde sie beh meinem Studium des Stücks, das ich mir nun zur Pflicht mache, immer vor Augen haben. Der Gedanke den Ammon dreh= mal auftreten zu lassen ist sehr gut, und ich will 10 sehen daß ich eine etwas bedeutende Maske für ihn sinde. Übrigens, da die Sache so weit ist, so wird es nicht schwer sehn das Interesse daran bis zum Ende zu erhalten.

Diese acht Tage gehen mir noch in mancherley 15 Geschäften hin, dann aber werde ich mich wohl ent= schließen muffen Sie noch einmal zu besuchen.

Der Herzog hat mir die Geschichte des Martinuzzi zugeschickt, ich lege sein Billet beh, woraus Sie sehen werden daß er von der Zbee selbst abgeht und bald w ein Schema Ihrer Maltheser zu sehen wünscht. Nöchten Sie es doch gelegentlich aussertigen können.

Ich lege ben Boßischen Almanach ben, wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben sollten; Meyer sagt: er

fähe aus als wenn niemals Poefie in der Welt ge-

Zugleich folgen auch 8 gute und 6 geringe Exem= place des Almanachs.

Seben Sie recht wohl, grüßen Ihre liebe Frau. Ich freue mich daß ich, auf eine oder die andere Weise, bald Hoffnung habe Sie wieder zu sehen.

Weimar am 19. Octobr. 1799. S.

## 4126.

## An Schiller.

Ich wünsche Glück zu den fortdauernden guten Aspecten, die über die Wochenstube scheinen, vielleicht mache ich darin selbst noch einen Besuch. Mein hiesiges Wesen ist gegenwärtig so prosaisch wie der Bosische Almanach, und ich sehe auch keine Mögliche keit in meinen hiesigen Verhältnissen eine Arbeit zu is fördern, die doch eigentlich eine zarte Stimmung erfordert. Gerade das was jetzt am Mahomet zu thun ist, dars am wenigsten mit dem bloßen Verstand abegethan werden.

Seitdem mir Humboldts Brief und die Bearbei=
20 tung Mahomets ein neues Licht über die französische Bühne aufgestellt haben, seitdem mag ich lieber ihre Stücke lesen und habe mich jest an den Crebillon begeben. Dieser ist auf eine sonderbare Weise merk= würdig. Er behandelt die Leidenschaften wie Charten=

204 October

bilder die man durch einander mischen, ausspielen, wieder mischen und wieder ausspielen kann, ohne daß sie sich im geringsten verändern. Es ist keine Spur von der zarten chemischen Berwandtschaft, wodurch sie sich anziehen und abstoßen, vereinigen, neutrali= s siren, sich wieder scheiden und herstellen. Frehlich gewinnt er auf seinem Weg Situationen, die auf jedem andern unmöglich wären. Uns würde über= haupt diese Manier unerträglich sehn; allein ich habe gedacht ob man sie nicht zu subalternen Compositionen, so Opern, Ritter= und Zauberstücken mit Glück brauchen könnte und sollte. Was ich darüber gedacht wird uns Gelegenheit zu einem Gespräch und zur Überlegung geben.

Es foll mich sehr freuen wenn Sie den Plan zu 15 den Malthesern mitbringen. Wenn ich es möglich machen kann, besonders aber wenn ich keinen Weg sehe den Mahomet hier fertig zu machen, so komme ich den ersten November hinüber, bis dahin wird alles hier was sich auf mich bezieht wieder ziemlich für 20 eine Zeit eingeleitet sehn.

Bon Frankfurt erhalte ich die Nachricht daß Schlosser gestorben ist. Die Franzosen und sein Garten sind die nächsten Ursachen seines Todes. Er besand sich in demselben als jene sich Franksurt 25 näherten, er verspätete sich und sand das nächste Thor schon verschlossen, er mußte dis zu dem solgen= den eilen, das weit entsernt ist, kam in eine sehr

warme Stube, wurde von da aufs Rathhaus gerufen, worauf er in ein Fieber versiel das tödlich wurde und ihn in kurzer Zeit hinraffte. Unsere botanische Correspondenz hat sich also leider zu früh geschlossen. Leben Sie recht wohl und lassen Sie uns die Tage gebrauchen die uns noch gegeben sind.

Weimar am 23. Oct. 1799.

**&**.

## 4127.

### Un C. b. Rnebel.

Du haft mir diesmal, mein werthefter Freund, zweyerley zu verzeihen. Erftlich daß ich ohne An=
10 frage deine Elegie in den Almanach abdrucken lassen, zweytens daß ich in derselben einige Beränderungen gemacht. Ich wünsche daß dir beydes nicht unangenehm sehn möge. Schiller grüßt bestens, überschickt hier ein Exemplar und lässt dich ersuchen deine übrigen Arbeiten uns für das nächste Jahr aufzusparen; denn man muß beh so einem Institut, wie in einer Garküche, indem die Gäste sich zu Tische sehen, schon an die nächste Mahlzeit denken.

Von beinem Lucrez sollst du auch nächstens hören. 20 Für heute sage ich dir weiter nichts, damit nur der Almanach fortkommt. Erhalte dir den Lebensmuth und seh sleißig.

Weimar am 23. Oct. 1799.

### An ...

Da ich auf Wehnachten 600 rh nöthig habe, so wollte ich ben Ihnen ansragen ob Sie etwa ein solches Capital mir zu verschaffen wüßten? Vielleicht sindet sich ein solches ben Herrn Steuer Rath Ludekus.

Berzeihen Sie diese neue Beschwerbe. Da ich s nächsten Johanni wahrscheinlich im Fall bin dieselbe Summe wieder abzutragen, so entsteht die Frage ob man sie nicht etwa gleich nur auf ein halbes Jahr bespräche.

Einen iconen guten Morgen. 28. d. 23. Octbr. 99.

.

10

# 4129.

## An Schiller.

Ihr Brief, werthefter Freund, hat mich auf das unangenehmste überrascht. Unsere Zustände sind so innig verwebt daß ich das, was Ihnen begegnet, an mir selbst fühle. Möge das Übel sich bald ins bessere is wenden und wir wollen die unvermeidlichen Folgen zu übertragen suchen.

Ich würde Sie gleich besuchen, wenn ich nicht gegenwärtig von so vielerlen Seiten gedrängt wäre. Ohne Ihnen hülfreich sehn zu können würde ich in 20 Jena mich nur unruhig fühlen, indem hier so manches Geschäft an meine Mitwirkung Anspruch macht.

207

Ich wünsche nichts sehnlicher, als balb etwas tröstliches von Ihnen zu hören. Möge nur nicht auch Ihre Gesundheit beh diesen Umständen leiden. Schreiben Sie mir doch auch zwischen den Botentagen, wenn Sie Gelegenheit finden.

Weimar am 26. Oct. 1799.

௧.

### 4130.

## Un 2B. v. humboldt.

[Concept.]

Das Packetchen, welches Sie Herrn von Buch mitgegeben haben, darin der Brief vom 28. August datirt
ist, habe ich vor ohngefähr 14 Tagen in Jena er10 halten und finde nun erst einen ruhigen Augenblick
um Ihnen dafür danken zu können. Wie soll ich,
werthester Freund, Ihre Thätigkeit und Pünctlichkeit
genugsam rühmen? Sie widmen von Ihren kostkaren
Stunden mehrere meinen Angelegenheiten und geben
15 mir so völlige Auskunft als ich nur wünschen kann.

Es ist mir sehr angenehm daß ich, durch Ihre Anfrage, mit den Herrn David und Regnauld in ein solches Verhältniß komme, daß ich allenfalls in der Folge mich direct an einen oder den andern 20 wenden könnte.

Was die gegenwärtige Unternehmung betrifft, so ist sie frehlich noch nicht so weit vorwärts gerückt als ich wünschte. Man arbeitet zwar, so viel ich weiß, an dem Stich des ersten Gesanges, allein wie es scheint nur zur Probe, und unsere Anstalten zu künftigen Aupsern haben auch nur bisher in Anfragen und Vorbereitungen bestanden.

Daneben ist man benn freylich in Deutschland die Zeichnungen so hoch zu bezahlen nicht gewohnt. Den s Geschmack unseres Publikums kennen Sie, der mit einem gewissen Schein bald zu befriedigen ist. Und übrigens bezahlt das Publikum auch wohl ohne zu= frieden zu sehn. Ich fürchte daher daß die hohen Preise der Pariser Künstler den Berleger abschrecken 10 werden, um so mehr da die Ausführung nicht ein= mal von derselbigen Hand sehn soll. Indessen kommt alles auf eine mündliche Unterredung mit dem Buch= händler an, die vielleicht auf der Ostermesse statte sindet, da sich denn manches wird näher bestimmen 15 lassen.

Haben Sie Dank für so manche interessante einzelne Rachrichten, die in Ihrem Briefe enthalten sind.

Danken Sie auch Herrn Catel für das Uberschickte. Er zeigt in seinen Arbeiten ein schönes Talent, nur 20 sieht man daran, möcht ich sagen, daß er in der Zer= streuung der Welt lebt.

Der einzelne Künftler kann sich freylich nicht isoliren, und doch gehört Einsamkeit dazu um in die Tiese der Kunst zu dringen und die tiese Kunst in 25 seinem eignen Herzen aufzuschließen. Freylich keine absolute Einsamkeit, sondern Einsamkeit in einem lebendigen reichen Kunstkreise.

Die Welt trägt fich mit lauter falschen Maximen, weil sie blos vom Effect reben kann, bes Künstlers Maximen müssen die Ursachen enthalten, und es sind tausend Umstände die ihn hindern ihrer habhaft zu werden.

Doch ich verliere mich ins allgemeine, da ich Ihnen noch für Ihre besondere und schöne Belehrung über das französische tragische Theater zu danken habe. Ich kann es jett, so wie in meinem vorigen Briefe, nur unvollkommen thun, ob ich gleich diese Zeit her mich lange mit Ihrer Arbeit beschäftigt habe, indem ich sie abdictirte, um sie in dem fünsten Stück der Prophläen drucken zu lassen.

Dieser Auffat, welcher fehr zur rechten Zeit tam, 15 hat auf mich und Schillern einen besondern Einfluß gehabt und unser Anschauen des französischen Theaters völlig ins Klare gebracht. Durch eine sonderbare Beranlaffung überfette ich den Mohamet des Boltaire ins Deutsche. Ohne Ihren Brief ware mir dieses 20 Experiment nicht gelungen, ja ich hätte es nicht unter= nehmen mögen. Da ich bas Stück nicht allein ins Deutsche, sondern, wo möglich, für die Deutschen übersegen möchte; so war mir Ihre Charakteriftit bender Nationen über diesen Punct ein äußerst glücklicher 25 Leitstern und ift es noch jest bey der Ausarbeitung. So wird auch die Wirkung des Stucks auf dem Theater Ihre Bemerkungen, wie ich voraussehe, völlig beträftigen.

Meinen Brief vom 16. Sept. werden Sie erhalten haben. Ich bin neugierig ob es möglich seyn wird meinen dort geäußerten Wunsch, Abgüsse von ein Paar Stücken des atheniensischen Frieses zu erhalten, wirklich erfüllt zu sehen.

Haben Sie die Güte mir manchmal, wenn es auch nur kurze Briefe find zu schreiben und mir Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen zu geben. Ihre Frau Gemahlin und sonst ein Freund legt ja auch wohl irgend ein Blättchen beh.

Das fünfte Stud ber Prophläen bankt Ihnen seine vornehmfte Zierde.

Unsere Schillern ist mit einer jungen Tochter niedergekommen, sie befindet sich aber in diesem Wochenbett nicht zum besten.

Leben Sie wohl und gebenken Sie meiner, wo Sie auch die Reise hinführt, und lassen Sie mich an dem Reichthum Ihrer Bemerkungen immer einigen Theil nehmen.

20

Weimar am 28. Oct. 1799.

### 4131.

## An Schiller.

Sie haben mir durch die Nachricht daß es mit Ihrer lieben Frauen wo nicht besser doch hoffnungs= voller stehe, eine besondere Beruhigung gegeben, so daß ich diese paar Tage der Kirchweihe in Nieder= roßla mit einiger Zufriedenheit behwohnen konnte. Heute will ich nach Buttstädt fahren, wo Pferdemarkt ift, und komme Abends wieder nach Hause, wo ich in Ihrem Briefe von gestern gute Nachrichten zu finden 5 hoffe.

Sobald es die Umstände einigermaßen erlauben besuche ich Sie, denn ich habe mancherlen mit Ihnen abzureden und wenn Mahomet fertig werden soll, so muß ich wieder einige Zeit in Jena zubringen. Ich wünsche daß die Sachen so stehen daß Sie der Kranken meinen Gruß wieder bringen können. Möchte diese Sorge keinen Eindruck auf Ihre eigne Gesundheit machen.

Niederroßla am 31. Octobr. 1799.

## ଔ.

# 4132.

## An Schiller.

- Jndem mich Ihr Brief von einer Seite beruhigt da er mir die Nachricht von der Befferung Ihrer lieben Frauen giebt so entstehen von der andern Seite frehlich wieder neue Sorgen wegen der Dauer des Übels.
- w Ich will suchen mich die nächste Woche los zu machen um einige Zeit mit Ihnen zuzubringen, obgleich mancherleh Umstände, wie ich befürchte, mir entgegenstehen werden.

Diese Tage habe ich mehr zweckmäßig als zum 25 Vergnügen auf dem Lande zugebracht, in der Stadt

komme ich über lauter Kleinigkeiten gar nicht zur Befinnung. Bürh, ein alter römischer Freund ist hier, der, nachdem er 17 Jahre in Rom zugebracht, sich auch wieder nach Rorden zurückziehen müssen.

Für heute sage ich nichts mehr als ein Lebe wohl.

Weimar am 2. Rob. 1799.

B.

## 4133.

### An Unger.

Ich schiede hier mein werthefter Herr Unger die ersten Hefte meiner kleinen Gedichte. Es ist behm 10 Druck nur das zu beobachten daß jedes Gedicht, das hier auf einem besondern Blatt, oder wenn es größer ist auf abgesonderten Blättern steht, auf einer neuen Seite ansange. So muß dagegen was hier zusammengeschrieben ist, auch zusammen gedruckt 15 werden.

Auch bleibt die Ordnung der Gedichte unverändert wie im Manuscript.

Jugleich schide ich eine Zeichnung mit, welche ich zu diesem Bande von Herrn Bolt gestochen (jedoch wit Strichen, nicht punctirt) wünschte. Er wird sie leicht ins Kleine bringen und nach seiner bekannten Geschicklichkeit ausssühren.

Nur muß ich bitten die Zeichnung sehr wohl in Acht zu nehmen. Der Künstler nimmt sie zurück und für die Communication wird nur ein weniges bezahlt.

s Ferner wünschte ich, daß Sie sich entschlössen eine Bignette auf den Titel zu schneiden.

Wollten Sie beshalb mir nur schreiben: ob Sie die Zeichnung auf den Stock selbst oder auf ein feines Papier verlangen und im ersten Falle den Stock 10 überschicken.

Der Künstler, der Orpheus und Euridice gezeichnet hat, wird auch diese kleine Arbeit übernehmen und, beh Ihrem besondern Talent, wovon das kleine Wappen abermals zeigt, müßte gewiß etwas vor-15 zügliches geleistet werden.

Druckfehler bitte möglichst verhüten zu laffen.

Un eine größere Arbeit darf ich vorerst nicht benken und möchte nicht eher ein Werk zusagen als bis es auch wirklich fertig wäre.

- 36 erinnere mich kaum welches Bildniß von mir ich Ihnen versprochen haben kann. Es müßte vormals das Lipsische gewesen sehn, das ich doch gegenwärtig, als ein Gleichniß von mir, einem Freunde nicht überschicken möchte.
- 2s Danken Sie Herrn Zelter vielmals für die mir überschickten Lieder. Ich hoffe daß er mir gelegentlich auch das übrige schicken möge wozu er mir Hoffnung gemacht hat.

Ich wünschte über einige theoretische Puncte der Musik durch ihn Aufschlüffe zu erhalten wenn ich nur erst meine Fragen recht zu stellen wüßte.

Leben Sie indessen recht wohl und lassen mich von Zeit zu Zeit etwas von sich hören.

Weimar, am 4. Nov. 1799.

Goethe.

4134.

Un Birt.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb.

haben mir durch die Übersendung Ihrer schähbaren Abhandlungen eine wahre Freude gemacht. Sie 10 werden nicht geringen Ruhen stiften wenn Sie das nach und nach dem Publikum mittheilen, was Sie mit so vielem Nachdenken und Fleiß ausgearbeitet haben.

Mich verlangt sehr Ihr Werk über die Con= 15 struction, als Grundlage dessen, was in der Baukunst zuleht blos Zierrath geworden ist, vollendet zu sehen. Wie sich die organische Natur zur bilbenden Kunst verhält, so verhält sich der Begriff der Construction zur Architektur, und es ist nothwendig und löblich 20 behde Fundamente recht sest zu gründen, wenn das darauf gebaute nicht schwanken soll.

Ich wünsche daß Sie immer ein günftiger Leser unserer Prophläen bleiben mögen, in welchen wir

nicht aufhören werden auf solibe Kunst zu bringen. Es giebt wirklich unter unsern Zeitgenossen sehr schöne Talente, denen nichts sehlt als daß sie in ihrer frühern Zeit nicht sind veranlaßt worden die Sache sernsthafter zu tractiren.

Was das theoretische betrifft, so möchte wohl jedem die Art, wie er die Dinge ansieht, angeboren sehn, und wir können uns meistens nur von dem, wie andere die Sache nehmen, historisch unterrichten, wir können andere auf ihrem Felde besuchen; aber wir kehren geschwind auf unsern eignen Standpunct zurück. Doch giebt es auch, wie Sie ganz richtig bemerken, Mißverständnisse zwischen denen, welche sehr nahe behsammen stehen, und die muß man so viel als möglich zu heben bemüht sehn.

Fast möchte ich Sie um Ihre Reise nach Niedersbeutschland beneiden. Schon lange habe ich mir gewünscht die daselbst aufbewahrten Kunstwerke auch einmal zu sehen.

 Herr Bürh ift gegenwärtig beh uns und erinnert mich an die guten, leider in mehr als Ginem Sinne, verschwundenen römischen Zeiten.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich geneigtem Andencken empfehle.

5 **W. d. 4. Nov. 99.** 

### An Thiele ..

[Concept.]

Ew. Hochedelgeb.

erprobte Gefälligkeit gegen Ihre Correspondenten läßt mich hoffen daß Sie nachfolgenden Auftrag nicht ungern übernehmen werden.

In dem Reckischen Katalog, den ich so eben er= s halte, findet sich Pag. 267 No 6403

Gautier demonstratio errorum in optica Is. Neutonis Lond. 750.

Ich würde auf dieses Buch allenfalls bis auf einen Ducaten Commission geben, ob es gleich nicht wahr= 10 scheinlich ist daß sich viele Concurrenten dazu sinden werden.

Da ich aber das Buch gerne gleich entweder be= fitzen, oder doch wenigstens sehen möchte, so frage ich an ob es nicht vielleicht möglich seh mir solches so= 15 gleich zu verschaffen.

Wären die Umstände von der Art daß man es nicht vor der Aucktion ablassen wollte, so wünschte ich es nur auf 14 Tage zur Einsicht, nach deren Ber= lauf ich es denn wohlbehalten zurückschicken und beh weiner obgedachten Commission noch immer verharren wollte.

Ich lege deshalb einen Ducaten in Specie bet, wenn sich vielleicht ein Einsatz dafür nöthig machte.

Da ich eben gegenwärtig über einer Arbeit bin, wozu ich dieses Werks bedürfte, so geschähe mir durch bessen balbige Mittheilung eine besondre Gefälligkeit.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und um balbige gefällige Antwort bitte.

Weimar am 4. Nov. 1799.

#### 4136.

## Un C. v. Anebel.

Nachstehendes ift ein Auszug aus einem Schlegeli= schen Brief ben ich vor einigen Tagen erhielt.

Da ich gegenwärtig keine ruhige Zeit voraussehe, 10 in welcher ich mich einigermaßen in den Lucrez eins denken und dir etwas Bedeutendes über deine Überssehung sagen könnte; so schiede ich das Erste Buch mit den Schlegelischen Bemerkungen gleich. Haft du davon Gebrauch gemacht, so sendest du mir behdes wohl einmal wieder zurück, damit ich auch, auf eine oder die andere Weise, an dieser deiner schönen Arbeit Theil nehme.

Ich habe den Mahomet von Boltaire überset, und denke ihn bald aufführen zu lassen. Ich weiß wicht was dieser sonderbare Versuch für eine Wirkung haben kann.

In dem nächsten Prophläenstück sindest du einen sehr bedeutenden Aufsatz über das gegenwärtige französische tragische Theater. Überhaupt hoffe ich, foll bir biefes Stuck burch seinen Inhalt und Mannigfaltigkeit Bergnügen machen.

Lebe recht wohl, grüße Herrn Gerning, der wohl noch in deiner Nachbarschaft sich befindet und gedenke mein.

Weimar am 7. Nov. 1799.

G.

### 4137.

### Un Rirms.

Das Monument ift angekommen und wird einste weilen in dem Schloßhose niedergesetzt werden. Herr Prosesson Döll wird heute Mittag bei mir essen. Es sollte mir angenehm sein, Ew. Wohlgeb. gleichfalls 10 bei Tische zu sehen. Wenn ich nicht irre, so sind die ersten Papiere, dieses Geschäft betreffend, in Ihren Händen. Da er morgen wieder weggehen wird, so kann man heute die Sache noch berichtigen.

Heute Abend in der Komödie wünschte ich, daß 15 man ihn in eine Loge brächte, da man ihm doch eine Ehre erzeigen will und sich auch das Theater von oben besser ausnimmt, wie ich wünsche, daß er es sehen möge.

Um 10 Uhr werbe ich im Schloß sein und spreche 20 Sie vielleicht.

Am 8. November 99.

.

### 4138.

## Un Schiller.

Mein Wunsch Sie zu sehen wird hoffe ich morgen erfüllt werden und wenn meine Gegenwart gleich keine Hülfe bringen kann, so ist die Ableitung der Gedanken, ben einem dauernden Übel, doch immer 5 schon etwas.

Carl befindet sich in seinem neuen Zustand ganz leidlich, nur behm Eintritt der Nacht tritt auch, wie es beh Kindern immer geschieht, die Sehnsucht nach dem gewohnten Zustande ein.

3ch wünsche daß Sie sich wie bisher erhalten mögen.

Ich habe vieles, worüber ich Ihre Gedanken zu vernehmen wünsche.

Weimar am 8. Nov. 1799.

**ദ്** 

## 4139.

## An B. v. Bolzogen.

50 Soviel ich in dem Augenblicke übersehen kann ist bie von Ew. Hochwohlgeb. mir mitgetheilte Wachordnung sehr zweckmäßig, deren weitere Anordnung Sie mir gefällig besorgen werden, sowie ich auch die Feuer-Anstalt Ihrer weiteren Leitung empfehle. Wie 20 sehr wünsche ich daß ich beh meiner Rückehr von Jena gute Nachrichten von unfern Freunden mit= bringen könne.

Der ich indessen recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 10. Nov. 1799.

Goethe.

4140.

### Un Rirms.

Ich bin mit den Austheilungen des "Titus" so= wohl als des "Tarare", welche ich beide zurück schicke, recht wohl zufrieden, wenn nur eins der beiden Stücke bald möglichst in den Gang kommt. Sollte "Titus" voran gehen, so wird Herr Prosessor Meher wegen w der Kleider gern seinen Rath ertheilen. Übrigens seh alles Ihrer thätigen Sorgsalt überlassen. Der ich recht wohl zu leben wünsche.

Jena am 15. Nov. 1799.

Goethe. 15

4141.

## Un Schiller.

Da ich heute Abend zu Loders eingeladen bin und wenn ich früher käme Sie in Ihrer Arbeit zu stören fürchte, so will ich mich schriftlich nach dem Befinden unserer lieben Kranken erkundigen.

Morgen kommt Geheimbe Rath Boigt. Wenn es 20 Ihnen nicht unangenehm wäre Egloffstein und Milkau in der Gesellschaft zu finden, so sollten Sie uns beh

Tische sehr willtommen sehn. Wenigstens soll ein Couvert für Sie bereit stehen.

Loder läßt anfragen ob Sie, mit dem Anerbieten der Magdeburger zufrieden, Ihre Stücke dorthin geben wollten? oder ob man den dortigen Theaterfreunden etwaß mehr abfordern sollte? Leben Sie recht wohl und schicken mir den zweyten Theil der Prinzeß Conti wenn Sie ihn gelesen haben.

[Zena] Am 19. Nov. 1799.

**B**.

### 4142.

## Un Chriftiane Bulpius.

Ich bancke dir, mein liebes Herz, daß du mir von beinem Übel nichts gesagt hast biß es vorbeh war, du weißt welchen herzlichen Antheil ich an dir nehme. Es ist mir tröstlich das gute Kind beh dir zu wissen.

Mein Fleis fängt jeht erst recht an, wie es immer 15 geht wenn ich einmal 14 Tage hier bin, das gute Wetter führt uns sanft gegen des Jahres Ende und ich kann einen viel bessern Winter als den vorigen hoffen. Wenn du mir nur gesund bleibst.

Ich küffe dich und das Kind in Gedancken und 20 meine Abwesenheit wird mir dadurch leidlich daß ich für euch arbeite. Lebet wohl und liebt mich.

Jena d. 24. Nov. 99.

℧.

## An Gottlieb Schufft.

[Concept.]

Es präsentirte sich gestern vor mir ein junger Mann, welcher in sehr bedrängten Umständen zu sehn schien und als Mitglied unsers Theaters aufgenommen zu werden verlangte, er entdeckte mir, zum Theil, seine Lage und ich erwiederte sein Vertrauen, indem ich sihm alle Gründe umständlich auseinander sehte, die mich verhinderten ihn aufzunehmen und die ihn ab-halten sollten sich zu engagiren.

Um mir zu beweisen baß nur ein jugendlicher Leichtsinn und keine schlechte Handlung ihn zu seiner 10 Entsernung von Berlin gedrungen, zeigte er mir einige Briefe, auß benen ich einen wohlwollenden und einsichtsvollen Freund erkannte und zugleich erfuhr daß dem Flüchtlinge die Rückkehr nach Hause offen stehe und sowohl ihn als seine Gesellschaft eine ge= 15 mäßigte Aufnahme erwarte.

Ich versäumte daher nicht ihn zur Rückreise nach Berlin zu bestimmen, indem ich ihm zu diesem Zweck die Mittel anbot. Es ward ein Wagen mit zweh Pferden für 32 rh. hießig Courrant den Laubthlr. zu 20 1 rh. 15 gr. gemiethet, ich reichte Herrn Patkte 6 Laub= thaler Reisegeld und zahlte seine Zeche im hiesigen Wirthshaus mit 6 rh. 12 gr. Die Erstattung dieser Auslagen von 16 rh. 17 gr. erbitte ich mir durch den rückkehrenden Kutscher.

Indem ich Ihnen also, werthgeschätzter Herr, einen jungen Mann zurückschicke, als dessen thätigen Freund Sie sich in dieser Angelegenheit bewiesen haben; so darf ich Ihnen denselben wohl nicht weiter zu schonens der Aufnahme empsehlen.

An seine würdigen Eltern bitte meine besten Grüße, mit dem Wunsche, zu überbringen: daß der Flücht= ling, durch diese Erfahrung gewißigt, künstig sein Glück und seine Besriedigung nur in dem wohl= 10 wollenden Schuße der Seinen und einem zweckmäßigen Lebensgange finden möge.

Jena am 24. Nov. 1799.

### 4144.

## Un J. S. Meger.

Die capitolinische Benus ist sehr gut gerathen, so schön gesehen und gedacht als geschrieben. Sie soll 15 gleich den nächsten Bogen einnehmen.

haben Sie boch ja die Gute nun an die nächste Preisaufgabe zu benten.

Un John und Kohl bächt' ich schrieben Sie un= mittelbax, bald möglichst und erwarteten erst ihre 20 Antwort. Man kann hernach allensalls noch die Bermittlung von Lerse suchen.

Können Sie die Behbruckung der Nachricht wegen bes Damenkalenders, deren Ton so wenig zu den Prophläen paßt, beh Gädicke verhindern, ohne daß ich mich ausdrücklich darüber zu erklären brauche, so ist es gut, wo nicht, so muß ich freylich mit einem förmlichen Interdict vorschreiten. Wenn man sie bestonbers drucken und beylegen will, so habe ich nichts dagegen, wünsche aber daß man ein ander Format und lateinische Lettern nehme. Schreiben Sie mir was Sie deshalb ausrichten.

Die chromatischen Arbeiten gehen gut vom Flecke. Es kommt freylich jest barauf an über ben mannig= faltigen Stoff Herr zu werden, den Ideen, die das 10 Ganze beleben sollen, eine vollkommne Herrschaft zu verschaffen. Leider werde ich aber auch dießmal wieder abbrechen müssen.

#### 4145.

## An Rirms.

Haben Ew. Wohlgeb. die Gefälligkeit der Schreisberin des beykommenden Briefes eine abschlägliche Antwort zukommen zu lassen! Gine Schauspielerin, die schon seit sehr geraumer Zeit aus dem Fach der Liebhaberinnen herausgetreten ist möchte uns durch wihren Hücktritt in dasselbe nicht sehr erbauen.

Herr Hofrath Schiller wird seine am Körper zwar leidlich gesunde, doch am Gemüth noch kranke Gattin bald nach Weimar schicken, ich denke ihm ben seinem 225

Demenagement noch behzustehn und ihn alsbann nach Weimar zu begleiten und ich kann also auf das Vergnügen hoffen, Sie balb wieder zu sehen.

1799.

Der ich indessen recht wohl zu leben wünsche. Jena am 26. Rov. 1799.

### 4146.

## Un J. S. Meger.

Da ich mit behliegendem Manuscripte fertig werde, so mache ich ein Packet zurecht, wenn etwa Gelegenheit hinüber ginge.

Den Tadel der Gmelinischen Staffage habe ich da= 10 durch zu milbern gesucht, daß ich ihn in eine andere Nummer versetzte und überhaupt mehr ins allgemeine spielte.

Pag. 1. b. über Emelin fehlt ein Wort das ich nicht erseben kann.

Sobalb ich die Preisaufgabe erhalte follen die Paar Scenen aus Mahomet folgen die den Schluß machen.

Die Anzeige der Übersetzung des Vitruvs von Rode möchte ich doch sehen. Wir müssen den Verleger und Drucker angewöhnen nichts ohne unsere Gin= 20 stimmung zu thun.

Das gegenwärtige Stück sieht lustig und bunt genug aus.

Das Farbenwesen ist noch immer unberruckt fort= gegangen.

Goethes Berte. IV. Mbth. 14. 9b.

Etwa den Dienstag wird die arme Schillerin hinüberkommen und beh Frau von Stein wohnen, wir werden alsdann auch nicht lange säumen. Leben Sie indessen recht wohl.

Jena am 28. Nov. 1799.

**&**.

5

10

### 4147.

### An Steinhäuser.

Indem ich für die mir mitgetheilten Nachrichten in Beziehung auf einen magnetischen Apparat Ew. Hochebelgeb. meinen besten Dank abstatte, so thue ich zugleich noch eine Anfrage, um deren gefällige Beantwortung ich hiermit gebeten haben will.

Indem der Magnet sich mit dem entgegengesetzten Pol eines andern Magneten zu verbinden strebt, so scheint daraus zu folgen: daß die behden Pole Eines Magnets dieselbe Neigung haben sich mit einander zu vereinigen. Die Ordnung in welcher sich die um den 15 Magnetstein, auf einer Glastasel, gestreuten Feil= spähne legen, bringt ein solches Streben der behden Pole zu einander zum Anschauen, und es scheint keinem Zweisel unterworsen, daß, wenn ein magneti= sches Huseisel unterworsen, daß, wenn ein magneti= sches Huseisel unterworsen, daß, wenn ein magneti= sches Huseiseln in der Mitte elastisch wäre, sich die 20 behden Pole mit einander vereinigen würden.

Ja ein Hufeisen überhaupt, so wie ein armirter Magnet, kann als ein, durch das quer vorgelegte Eisen, in sich selbst abgeschloßner und daher mit allen seinen Kräften wirkender Magnet angesehen werben.

Es fragt sich beßhalb ob man eine Magnetnabel versertigen könnte, welche, an statt sich nach den 5 Weltpolen zu kehren, wenn man sie aufhinge, in sich selbst zurückkehrte, so daß ihre behden Enden sich ergriffen und fest hielten.

Ich benke mir die Construction etwa so: ab wäre eine Stahlseder, c d zweh Pseilspigen von stärkerem is Stahl an jene angeschweißt, e ein messingner Ring an welchem die Nadel aufgehängt würde, f ein dergleichen woran das Gewicht g hinge, damit der Ring welcher entstünde, wenn c und d zusammenschlügen, in einer horizontalen Richtung bliebe.

Es versteht sich übrigens daß das Ganze so gearbeitet werden müßte wie es gezeichnet ist, nämlich daß die Flächen der Nadel vertical hängen, wie sie sonst beh andern Nadeln horizontal liegen.

Unter welchen Bedingungen ein folches Instrument 20 möglich sen werden Sie am besten beurtheilen.

Man müßte um eine folche Magnetnadel aufzusbewahren, fie ausgestreckt in einem engen Futteral erhalten und zum Versuche fie alsdann heraus und in die Höhe ziehen.

3ch bitte mir darüber eine gefällige Antwort aus, so wie ich mir auch den Preis zu bestimmen bitte, um welchen Sie glaubten eine folche Radel liefern zu können. Der ich recht wohl zu leben wünsche und mich zu geneigtem Andenken empfehle.

Weimar am 29. Rov. 1799.

J. 23. v. Goethe.

4148.

An Tromeborf.

[Concept.]

Boblgeborner hochgeehrtester Herr.

Obgleich von einer Wiederbeiesung der Stelle des Bergrath Scherers noch nicht die Rede war: io danke ich doch Ew. Wohlgeb. für die Eröffnung, daß Diesielben, im entstehenden Falle, sich nach Weimar zu 10 verieben nicht abgeneigt wären.

Tiefer Ert. der so manches Gute rersammelt, würde durch die Gegenwart eines Mannes von Gw. Bohlgeb, befanntem Berdenste und Charafter, nur gewinnen können.

Ind werde nicht verfehlen, wenn die Sache jur Sprücke fommen foller. Ein Sodiged, Stäriche und Americaen hanvell Schwissing als demen Kerfonen, welche zur den Euroblus erwerten kinnen schuldigermaßen verjatingen.

Ter id mid mit dedundent handschung unternichte.

And in 28 And 1886.

#### 4149.

## Un Chriftiane Bulpius.

Für dießmal wirst du nur deine alten Freunde mich und August wieder beherbergen. Wegen Schillers Kindern wird es beh unserm guten Willen bewenden. Er gedenckt sie gleich zu sich zu nehmen und mit ihnen sertig zu werden. Du erwartest also nur mich und das Kind. Wir sind hier recht vergnügt zusammen, er ist gar artig und wenn er mich mitunter hindert, so macht er mir auch vielen Spas.

Laß an den Fuhrmann, den Rudolph bringen wird, den Koffer mit den Büchern, der unten im Haufe steht abgeben und schicke mir einen von den größern Koffern leer, denn ich habe allerleh hier was ich endlich hinüber nehmen muß.

Meine Arbeiten gehen gut von Statten und ich 15 dencke mit allem nöthigen fertig zu werden, daß ich den Rest des Jahrs freh habe und die bösen Tage ruhig abwarten kann.

Lebe recht wohl und liebe mich, wie ich bich herzlich lieb habe. Mit den Boten schreibe ich 20 näheres. Grüße den Herrn Professor. Das Kind grüßt.

Jena d. 1. Dec. 99.

Goethe.

## An G. Sufeland.

Darf ich wohl, ohne unbescheiben zu seyn, Ew. Wohlgeb. um die wiederholte Gefälligkeit ersuchen die Publicität beyder Aufsähe zu befördern.

Für die mitgetheilten Bucher danke ich zum ichon= sten. Der blaue Autor nimmt das Leben freylich s etwas ernsthafter als der gelbe.

Sie sehen aus dieser Farbvergleichung daß mir diese Phänomene einmal wieder sehr nahe liegen. Ich habe, in den dren Wochen meines Hieriehns, endelich einmal das Schema über das Ganze zusammen= 10 gestellt. Sie wissen, aus eigner Ersahrung, was das durch ichon gewonnen ist.

Sollte ich vor meiner nahe bevorstehenden Abreise nicht das Bergnügen haben Sie wieder zu sehen, so wünsche ich recht wohl zu leben und empfehle mich 13 zu geneigtem Andenken.

Jena am 2. Tecember 1799.

Goethe.

#### 4151.

#### An Cotta

Hierben übersende die Indultsamptige des neusten Propolizendindes, medik der Preisansgabe fürs nächste w Jahr. Mit der Bitte dendes in die allgemeine Zeitung

einzurücken. Und durch andere Wege so viel als möglich zu verbreiten.

Die Aufmerksamkeit der Engländer auf die Prophläen zeigt sich durch die Übersetzung des Ersten Aufsatzes. Lassen Sie uns nicht versäumen daß Exemplare sowohl nach London als nach Paris regelmäßig gelangen. So beklagt man sich in einem Briefe aus Wien vom 20. Oktober daß das vierte Stück daselbst noch nicht zu haben sey.

Wenn ich nach Weimar komme will ich mit Herrn Gädicke sprechen, woran es liegen mag? Das gegenwärtige Stück, das, außer dem Soliden was wir uns schuldig sind, manches enthält, was die Neu- und Wißbegierde des Publikums reizen kann, wünschte ich is freylich so weit und rasch als möglich verbreitet. Leben Sie recht wohl mit den Jhrigen und gedenken mein.

Jena am 2. Dec. 1799.

Goethe.

20 Eine ausführliche Anzeige von dem vierten und fünften Stück der Propyläen für die allgemeine Zeitung soll bald folgen.

Und hoffentlich macht auch eine Borftellung von Wallenstein auf dem Weimarischen Theater eine An= 25 kündigung desselben flott die schon lange beh mir auf dem Stapel steht.

# 4152. An Schiller.

Die Paar Tage nach Ihrer Abreise habe ich in der beliebten, behnah absoluten Einsamkeit zugebracht. Ein Besuch beh Mellish, ein Abend beh Loders und eine Borlesung der Genoveva von Tieck auf meinem Zimmer haben einige Diversion gemacht.

Dem alten englischen Theater bin ich um vieles näher. Malones Abhandlung über die wahrschein= liche Folge in welcher Shakespear seine Stücke ge= bichtet, ein Trauer= und ein Lustspiel von Ben John= son, zweh apokrhphische Stücke von Shakespear und 10 was dran hängt, haben mir manche gute Ein= und Uussichten gegeben.

Wie Eschenburg sich hat entgehen lassen seiner neuen Ausgabe diesen kritischen Werth zu geben, wäre nicht zu begreisen, wenn man nicht die Menschen be= 15 griffe. Mit sehr kurzen Einleitungen in jedes Stück, theils historischen theils kritischen, wozu der Stoff schon in der letzten englischen Ausgabe von Malone bereit liegt, und die man mit einigen wenigen Apperçüs hätte ausstuben können, war der Sache ein großer 20 Dienst geleistet und mit dieser Art Ausklärung hätte jedermann denken müssen neue Stücke zu lesen. Wahr=scheinlich wird er das, und vielleicht umständlicher als nöthig ist, wie schon vormals geschehen, in einem eignen Bande nachbringen. Aber wie viele Menschen 25 suchens und lesens dahinten.

Sie sehen daß ich noch der reinen Jenaischen Ruhe genieße, indem die Weimarische Societätswoge wahr= scheinlich schon bis an Sie heranspült. Sonntag Nachmittag lasse ich anfragen wo ich Sie tresse. 5 Leben Sie recht wohl und grüßen die Ihrigen.

Jena am 6. Dec. 1799.

**&**.

## 4153.

## Un Schiller.

Als ich heute frühe ausging hoffte ich beh Ihnen einzusprechen, es war mir aber nicht möglich. Ditttags bin ich beh Hofe und bitte Sie mir zu sagen 10 wie Sie es diesen Abend halten, damit ich mich einrichten kann Sie zu sehen.

Weimar am 9. Dec. 1799.

**&**.

## 4154.

## Un Schiller.

Ich danke für das was Sie mir über das Stück fagen wollen. Ich bin völlig damit einverstanden. 15 Je weiter man kommt, je weniger gefällts.

Ich bin heute ben der Herzogin Mutter zur Tafel, nachher laß ich ben Ihnen anfragen ob Sie zu Hause find.

Weimar am 11. Dec. 1799.

௧.

## Un Jacobaer.

Der Verfasser der Octavia verzeihe, wenn das Stud etwas länger zuruckgehalten wurde. Es mußte die Frage entstehen: ob, bey einer Borftellung, die poetischen und befonders rednerischen Berdienste dieses Trauerspiels so wie die angenehme Sprache, durch 5 welche überall ein gebildeter Geift durchblickt, den Mangel dramatischer Eigenschaften übertragen könnten, welchen man darin zu sehen glaubte. Ich wollte nicht allein entscheiden und daher ift die Rücksendung ver= zögert worden.

Weimar am 12. Dec. 1799.

J. W. v. Goethe.

10

### 4156.

## Un Schiller.

Da ich Sie gestern nicht in der Comödie gesehen so wünschte ich zu wissen, wie es heute mit Ihnen steht und ob Sie etwa Abends ein wenig zu mir 15 tommen möchten.

Weimar am 15. Dec. 1799.

Goethe.

## 4157.

## Un Schiller.

Der Herzog und die Herzogin werden heute den Thee beh mir nehmen und der Borlefung des Mahomets ein, wie ich hoffe, günstiges Ohr leihen. Mögen Sie dieser Function behwohnen, so sind Sie schönstens 5 eingeladen.

Weimar am 17. Dec. 1799.

௧.

## 4158.

## Un Schiller.

Wenn Sie mich heute Abend um 6 Uhr besuchen und zu Tische beh mir bleiben mögen, so wird es mir sehr erfreulich sehn.

10 Um 20. Dec. 1799.

**&**.

## 4159.

#### Un Gabide.

Der zurücktommende Bogen wird 100 mal abgedruckt.

Ben 50 Exemplaren bleibt er ganz zusammen und wird abgeredetermaßen geheftet.

Bey den andern 50 Exemplaren wird der Viertels= bogen mit der Inhaltsanzeige und der Preisaufgabe abgeschnitten und die Scenen aus Wahomet besonders geheftet. Der Viertelsbogen aber nur ordentlich gefalzt und beschnitten.

Die Zahlen über ber Pagina werben weggelaffen und bie langen Striche grad gerückt.

Weimar am 23. Dec. 1799.

്യ.

## 4160.

## Un Schiller.

Gestern hoffte ich Sie gegen Abend zu sehen, welches mir aber nicht gelang. Heute kann ich nicht wohl ausgehen und diesen Abend wird Sie das prophetische Übermaß wohl von unsern Zirkeln abhalten. Schicken Sie uns indessen Ihre liebe Frau und 10 schreiben mir ob die Musen günstig sind. Ich befinde mich in einem ganz zerstückelten Leben.

Um 23. Dec. 99.

**&**.

#### 4161.

## Un Schiller.

Ich bächte Sie entschlössen sich auf alle Fälle um halb neun Uhr zu mir zu kommen. Sie sinden ge= 15 heizte und erleuchtete Zimmer, wahrscheinlich einige zurückgebliebene Freunde, etwas Kaltes und ein Glas Punsch. Alles Dinge, die in diesen langen Winter= nächten nicht zu verachten sind.

Um 23. Dec. 1799.

**G**. 2

## Un Schiller.

Sie lassen sich also heute um 2 Uhr nach Hof tragen wo wir in dem Zimmer des Herzogs zusammen treffen werden. Den Abend heute bringen Sie wohl beh mir zu.

s Am 27. Dec. 1799.

**&**.

## 4163.

## Un Schiller.

Ich frage an ob Sie mich heute ein wenig besuchen wollen? Sie können sich ins Haus bis an die große Treppe tragen lassen, damit Sie von der Kälte weniger leiden. Ein Gläschen Punsch soll der warmen 10 Stube zu Hülfe kommen, ein frugales Abendessen steht nachher zu Besehl.

Um 29. Dec. 1799.

௧.

## 4164.

#### Un Rirms.

Mit dem armen Schall, der in sehr traurigen Umständen zu sehn scheint, wird man ja wohl einige 15 Zeit Geduld haben müssen.

Weimar am 30. Dec. 1799.

ଔ.

#### Un G. Sufeland.

Indem ich Ew. Wohlgeb. das fünfte Stück der Prophläen übersende und zu geneigter Theilnahme bestens empsehle, so lege ich auch einige besonders gedruckte Anzeigen ben.

Wenn Sie, in dem weiten Kreise Ihres Einstusses, s etwas dazu beytragen mögen daß Mahomet auss Theater kommt und daß mehrere Künstler um den abermals ausgesetzten Preis concurriren, so werden Sie in beyden Fällen etwas thun das für die Künste nicht ohne Wirkung bleibt.

Denn wenn gleich die Aufführung des Mahomets so wie die Preisaufgabe, behde an und für sich, nicht von der größten Bedeutung sehn möchten, so kann doch das was dadurch aufgeregt wird bedeutend werden. Und müssen wir nicht meist das beste was wir thun is in dieser Hossnung thun.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein freund= schaftliches Andenken.

Weimar am 30. Dec. 1799.

Goethe.

20

#### 4166.

## Un Sommerring.

Den Dank für das schöne Werk, das Sie mir überschickten, will ich nicht länger verzögern, es ift

wieber eine meisterhafte Production, die Ihrer ganz würdig ist. Wie oft habe ich gewünscht, nur einige Stunden wieder Ihre Arbeiten über die Sinneswerkzeuge ansehen und mich mit Ihnen darüber unter-5 halten zu können.

Gar sehr wünschte ich, daß Sie mir sagen möchten, was Sie gegenwärtig beschäftigt und was Sie vor= haben.

Bei mir geht es immer im Alten fort. Sie sehen 10 ja wohl manchmal die Prophläen, die Sie wenigstens theilweise interessiren müßten.

An der Farbenlehre habe ich immer fortgearbeitet. Den Stoff habe ich im Engen und Klaren, über die Form des Vortrags bin ich auch mit mir völlig einig, es kommt nun jest auf die Ausführung an, die dann freilich von Muße, Stimmung und Glück abhängt.

Schenken Sie beiliegenden Blättern einige Auf= merksamkeit und erhalten mir ein freundschaftliches 20 Andenken.

Wie sieht es denn mit der Abhandlung über die Bärte auß? Lassen Sie mich auch davon gelegentlich etwas hören.

Weimar am 30. Decbr. 1799.

Goethe.

# An Schiller.

Hier schicke ich ein Exemplar der Prophläen mit der Anfrage ob Sie wohl heute Abend mich mit Ihrer Gegenwart erfreuen wollen. Ich bin seit gestern nicht recht wohl und fast befürchte ich daß der fürzeste Tag noch Lust hat mir hinterdrein Händel s zu machen.

Um 31. Dec. 1799.

௧.

Lesarten.

Der vierzehnte Band, von Eduard von der Hellen herausgegeben, enthält Goethes Briefe aus dem Jahre 1799. Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

## Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Wo diesem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den "Lesarten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theilweise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schlussworte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namensunterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern die unter den "Lesarten" mit "aus", "über" und "nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch einfaches "g aus (über, nach) " ausgedrückt; wo hingegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses unterschieden durch g bezw. g1 vor dem "aus", "über" oder , nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifelhaft ist, wird g? bezw. g<sup>1</sup>? gesetzt. Lateinisch geschriebene Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den "Lesarten" in Cursirdruck; in den Handschriften Ausgestrichenes führen die "Lesarten" in Schwabacher Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s. III, 272. IX, 330.

\*3965. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 1, 1 in Beziehung auf den geplanten Übergang des Propyläendruckes aus der Cottaschen Officin in die des Commissionsrathes J. C. Gädicke in Weimar, s. zu XIII, 328, 24. XIV, 7, 12. 12, 19. 19. 21. 21, 1. 31, 20. 37, 21. 4038. 4039. 82, 23. s vgl. 7, 20. 12, 24. 37, 12. 68, 1. 9 vgl. XIII, 3, 1. XIV, 213, 17.

3966 und 3967. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 1, 15 Piccolomini, vgl. 6.

Ein Schreiben der Fürstlichen Theater-Commission an die Schauspielerin Minna Burgdorf, vom 3. Januar 1799, wurde bisher als Brief Goethes verzeichnet. Es gehört in den zu 3882 besprochenen Zusammenhang, gedruckt bei Pasqué, Goethes Theaterleitung in Weimar I, 231.

\*8968. Vgl. zu 3718 (Nr. 259). Schreiberhand. Zur Sache 3956. 3970. 3,2 am 13. Januar.

\*3969. Hs von Schreiberhand in HB. Adresse Des Herrn Rammerrath Riebel Wohlgeb. Vgl. Tagebuch; der Prinz kam ohne den Erzieher. Schon im Februar führten die Differenzen zwischen Ridel und dem Hof zu dessen Kündigung.

\*3970. Vgl. zu 3718 (Nr. 260). Schreiberhand. Desgleichen Concept in den Eingegangenen Briefen XXIV, 27 mit Adresse Herrn Prof. Lenz in Jena und abschriftlicher Beilage des von Kirms unterzeichneten Extractus protocolli. 4, 14 die 8. aus 6. Zur Sache 3968. 3971.

\*3971. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIV, 27. Adresse An Herrn Hofrath Lober. 5, 7 die 8. aus 6. Vgl. 3968. 3970.

\*3972. Hs wie 2971. Adresse Herrn Geh. R. Boigt. 5,9 mit Herder wegen Böttiger, in Schulangelegenheiten, vgl. Tagebuch 9. und 11. Januar. Die Eing. Br. bieten nichts weiteres zur Erklärung, Voigt meldete sich in Antwort auf diesen Brief für den nächsten Morgen bei Goethe an, um "die Böttigeriade kürzlich zu erfahren" und dadurch Stoff für einen ihm anbefohlenen Vortrag beim Herzog zu erhalten. 13 der Piccolomini; Voigt wurde geschäftlich behindert und musste seine Einladung (s. 24) auch bei Schillers, Wolzogens, Meyer und Amalie v. Imhof widerrufen. 15 Dr. Friedrich Ernst Carl Mereau (nicht Moreau), Universitäts-Bibliothekar, Prof. iur. extraord. und Hof-Gerichts-

Advocat in Jena; Voigt versprach, die Acten noch an demselben Tage zu schicken, vgl. Tagebuch. Es handelte sich um den Verkauf von Doubletten aus der unter Goethes und Voigts Verwaltung stehenden Weimarischen Bibliothek, woran sich mehrere Privatleute in Weimar und Jena anschlossen, vgl. 3984. 4000. 110, 6. 125, 23. 165, 15.

3973. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 6,7 vgl. zu XII, 345,8. XIII, 101, 23. 365, 13. XIV, 152,5. Knebel dankte für die Sendung vom 31. December am 12. Januar, GK I, 197. 11 anknüpfend an eine Bemerkung Knebels über die Recension seines Properz (s. zu XIII, 305, 23) durch A.W. Schlegel. 13 Knebel schickte das erste Buch seiner Lucrez-Übersetzung am 17. Januar, vgl. ferner 9, 19. 43, 26. 200, 8. 205, 19. 217, 7.

3974. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 7,1 zu Tifche g üdZ 3 der Herzog von Meiningen war anwesend. 4 mag  $g^1$  redactionell in das devotere barf geändert 6 Leseprobe der 3 ersten Acte der Piccolomini 11 zu 1, 1. 18 Juprobuction  $g^1$  red. zu Juprobuction 20 vgl. 1, 8.

\*3975. Concept von Schreiberhand in Propyläen-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs I, 64. Adresse An Herrn Lips in Bürch. 8, 1—10 bezügliche Correspondenz nicht überliefert ausser dem bereits vom 20. Oct. 1798 datirten Begleitschreiben dieser Sendung, durch welches nichts erklärt wird. 3 wieber g üdZ 11 von der Villa des Plinius, wie die zusagende Antwort ergiebt, vgl. auch die Randbemerkung des Schreibers Abgegangen b. 18 ten mit ben Zeichnungen ber Pliniana und Tagebuch 9. Aug. 1799. 9, 5. 6 ben ben Grundriffen g zugesetzt.

**3976.** Vgl. zu 268. Schreiberhand. 9, 19 8. zu 6, 13. 20 dagegen 10, 11. 23 vgl. 52, 23. Tagebuch 8. Mai. 213, 17.

3977. Vgl. zu 3557. Böcking S. 36. 10, 11 gegen 9, 20. \*3978. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIV, 60. Ohne Adresse und Datum, die aus dem abschriftlich beigefügten Circular (11, 3) folgen. Wolfskeel liess unter dem 22. Januar als Vorsitzender des ("adelichen") Clubbs die Mittheilung in Umlauf setzen, dass wegen der Proben der Piccolomini und der auf den 1. und 5. Februar festgesetzten Redoutenabende der Theatersaal, statt am 31. Januar, erst am 8. Februar für den nächsten Ball des Clubbs zu haben

sein werde. Zwei Mitglieder hatten das Circular, als es in Goethes Hände kam, bereits unterzeichnet mit geschmacklosen Bemerkungen u. a. darüber, dass der dreissigjährige Krieg mehr Störung in die Gesellschaft bringe als der gegenwärtige französische. 11, 1 Die nach Die Hochachtung die ich Ew. Hochwohlgeb. als Vorsteher schuldig bin 3 statt — 4 bringen g¹ aR für an dieselben wieder zurückgehen zu lassen 6 Herrn nach beyden Es waren ein Herr v. Hendrich und der Regierungsassessor v. Seckendorf. 9 eignem Gesühl g¹ aR ferner hier aR g¹ die Worte so wie die deshalb 15 anständige aus anständigere (Hörsehler)

**3979.** Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 12, 1 die erste Theaterprobe der Piccolomini 7 als Herzogin von Friedland, vgl. XIII, 354, 19. 9 würde g aus wäre

\*3980. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgleichen Concept in den Propyläen-Acten I, 65 mit der Adresse Un Herrn Cotta nach Tübingen. 12, 17. 18 erften Gremplar g aR Conc. 18 des zweiten Stückes 19 zu 1, 1. 22 ber ... 23 bie ... 24 follen g aus bes ... ber ... foll Conc. 24 vgl. 1, 8. und] oder Conc., g corr. Hs (Nach Angabe Ludwig Laistners ist in Hs ober g aus und corrigirt, doch versteht sich nur das Umgekehrte neben der Überlieferung des Conc.) Cotta hatte in seinem letzten Brief (12, 17) vom 7. Januar den Wunsch ausgesprochen, es sollte "von jeder Wissenschaft und Kunst eine kurze Übersicht ihres Zustandes im vergangenen Jahre" in der Allgemeinen Zeitung gegeben werden. 6 fann nach bin Hs 9 Nach der Beilage betrug das "Soll" 780 Reichsthaler Honorar für die beiden ersten Propyläenstücke und 22 Rthlr. 11 Gr. für Auslagen zur Herstellung der Kunstbeilagen, das "Hat" 385 Rthlr. 16 Gr. (darunter 325 Rthlr. an Thouret), so dass Goethe noch 416 Rthlr. 19 Gr. zu fordern hatte. Hierzu kam, für die Beiträge (11/4) Bogen zur Allgemeinen Zeitung, das von Cotta mit 52 Rthlr. bemessene Honorar, vgl. 37, s. 11 nach au= fammentrifft folgt Die Conc. 22 zu XIII, 177, 1. 27 die 26. g aus 18. Hs abgeschickt b. 18ten Jan. mit ber Rechnung g aR Conc. Die Rechnung trägt das Datum des 26. ohne Correctur.

3981—3983. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 14, 18 5 Uhr g üdZ

\*3364. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. Ohne Adresse. Vulpius. der Registrator, beschwerte sich mehrfach über seinen Vorgesetzten, der, besonders wenn Goethe in Jena weilte, sehr nachlässig im Dienst war. Zur Sache 5, 15.

\*3965. Concept ohne Adresse und Datum Eing. Br. XXIV, 62. Unter dem 25. Januar 1799 schrieb der Prediger H. Toel zu Pankens im Jeverland: Es habe vor einigen Tagen der junge Herr v. Lützow, Student in Jena, seine Frau Mutter und Fräulein Schwester benachrichtigt, dass er entschlossen sei, sich mit einer Demoiselle Vulpius, einer Verwandten Goethes, einzulassen, und dass Goethe selbst nicht abgeneigt sei, dem jungen Herren hierin unter gewissen Bedingungen zu willfahren; im Auftrage der Familie setzte Toel deren pecuniär bedrängte Lage und die geringen Aussichten des jungen Lützow für seine Carriere im Heimathlande auseinander, erklärte die Absicht der Mutter, ihre Einwilligung zu dieser Verbindung niemals zu geben, und beschwor Goethe auf das Dringlichste, den leichtsinnigen jungen Menschen zur Bedachtsamkeit und Überlegung zurückzuführen. - Christiane nennt in Briefen an Goethe mehrfach den Namen Lützows, wie auch Goethe selbst im Tagebuch (19. Nov. 1798), ohne seiner Beziehungen zu ihrer Schwester Ernestine zu erwähnen. Nur scheint hierher zu gehören, was Christiane Ende November 1798 an Goethe schreibt: Dein lieben brif habe ich in Weimar erhalten weill nichts aus unser fart nach Kedschau geworden ist [vgl. XIII, 319, s. 321, s. 421] die verliebden haten übele laun und allein wollt ich nicht da sind mir blos hir herum gefarn aber ich bin ser fro dass ich nicht von den launen eines so eines Erbarlichen liebhabers abhänge. Den es ist was Eelendes so eine lange liebschafft." -16, 24 bar: bietet. Daben würde ich . . ihm aus darbieten, woben ich . . würde ihm 17, 6 bem Wege . . ber aus bemjenigen . . mas 7 führt über gereicht 9 ber Ceinigen aus feiner Familie 14. 15 laffen ..... wiffen über geben ..... Machricht 15 fernern 15 Borerft - 16 fecunbiren aun die ich borerft am beften ju secundiren glaube. Borerft gestrichen und durch Gegenwärtig ersetzt, aber restituirt. 17 aus über von

Rehmen aus mache und nehmen 20 welche nach und für die Gelegenheit die Sie mir verschaffen wollten mich derselben nicht ganz unwerth zu zeigen. Weitere Correspondenz in dieser Angelegenheit ist nicht überliesert; auch sehlt es an einem ausdrücklichen Nachweis über Mundirung und Absendung des vorliegenden Conceptes, was jedoch bei der Unvollständigkeit der Postsendungsverzeichnisse zum Zweisel nicht berechtigt. Dass aber Herr v. Lützow in der That Jena mit diesem Semester verliess, zeigt ein Brief des Registrators Vulpius an Goethe vom 15. Mai 1799, der sich auf eine ihm durch Lützow aus Jever gesandte Theaternachricht bezieht. Gleichzeitig damit meldet Christiane: "Der Herr vom liezo Hat geschrieben. Mündlich da von ein Meres".

3986. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Die Piccolomini wurden am 2. Februar, 17. April und 20. Mai wiederholt. Am 7. Februar fuhr Goethe nach Jena.

\*3987 und \*8988. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse 3987 An Demoifelle Chriftiana Bulpius in Weimar.

\*3989. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Adresse An Herrn Professor Meher in Weimar. 19, 21 für die Propyläen; vgl. zu 1, 1. 20, 3 Propyläen 4. Stück S. 4—25 und 141—171, ferner 5. Stück S. 53—65 und 6. Stück S. 67—74. Vgl. hier 92, 1. 16 tamen aus tann man (Hörfehler) 23 "Phöbos und Hermes", vgl. Werke II, 134. 330. 25 Gebicht nach Stück

\*3990. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse wie 3987. 21, 11 Gerade aus dieser Zeit sind Christianens Briefe nicht überliefert. 13 Trauerspiel in 5 Aufzügen von Iffland, am 13. Februar 1799 zuerst in Weimar gegeben. 22, 2 haben nach dafür

3991. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. 22, 8 nicht überliefert. 11 Wie das Tagebuch vom 15. Februar zeigt, handelt es sich um die Werkstatt eines Leinewebers. 23, 2 zeigt über ist. 3 Zimmer über Chüre 5 bas gleiche aus besgleichen 5.6 über bas ganze Treppengebäube steht doppelt auf der Seitenscheide, also ist die Vorlage wohl Copie eines Concepts, nicht Dictat. 14 Voigt antwortete am 20. Februar: "Ich nahm eine gute Gelegenheit wahr, Ihre Nachbarschaft bey Serenissimo ins Andenken zu bringen. Der Herzog meinte es sey bloss durch

Kauf des Hauses zu machen. Ich erwähnte der Schwierigkeit, dem Menschen ein anderes Haus zu schaffen, und man meinte, das müsse sich nach und nach wohl geben. Vorerst möchte ich nicht weiter insistiren; es giebt schon wieder ein Anlass und man negociirt weiter." 18 Voigt meldete in dem angezognen Brief, er habe dem Herzoge Goethes Wunsch, bis Anfang künftigen Monats in Jena zu bleiben, mitgetheilt und Zustimmung gefunden. 28 in Sachen der neuen Besitzung zu Rossla, vgl. zu XIII, 90, 9. 4077.

3992. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 24, 11 von Wallensteins Tod.

3993. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. 25, 2 laut Tagebuch am 13. Februar. 8 morum q aus marum 26, 1 nicht überliefert.

3994. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 20. 27, 2 "Der Fremde", Lustspiel in 5 Aufzügen von Iffland; erste Aufführung am 16. März 1799. 4 unbekannt. 8 s. XII, 166, 14. 213, 27. 232, 2. Die erste Aufführung in Weimar fand schon am 2. März statt, am 9. die Wiederholung. Vgl. 32, 14.

\*8995 und \*8996. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adressen wie 3987. 28, 16 wohl die Wittwe des Postmeisters Hofrath Eber, welche die Kaiserl. reutende Post in Jena, freilich ohne den von Goethe gebrauchten Titel, verwaltete. 20—24 g Goethe verliess Jena bereits am 28.

3997. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 29, 10 vom 20. Februar, besonders auf W. v. Humboldts nunmehr im Druck erschienene Arbeit über Hermann und Dorothea bezüglich, vgl. zu XIII, 148, 15. XIV, 97, 13 und Schillers Briefwechsel mit Körner IV, 131. 19 Schiller hatte durch die Gräfin Schimmelmann erfahren, dass Wallensteins Lager, dessen Manuscript sorgfältig beschützt ward, in ihrem Hause vorgelesen und am Geburtstag ihres Mannes von guten Freunden aufgeführt sei; Schillers Verdacht lenkte sich sofort auf Böttiger. Über den Verlauf vgl. 3998. 32, 4. 4003. 45, 12. 54, 20. 65, 7.

3998. [H. Hartung] Einige Briefe von Goethe. Mit einer Musikbeilage von Corona Schröter. Manuscript für Herrn Professor Lobe zum 30. Mai 1879. 8°. Leipzig. Druck von Hundertstund und Pries. Zur Sache 29, 19. 3999. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 31, 20 zu 1, 1. 32, 4 vgl. 29, 19. Böttigers Brief s. Grenzboten 1857 I, 259. 7 gründte im Reindruck entstandener Druckfehler für gründet 14 zu 27, 8. Trotz dieses Erfolgs wurde die Oper nach den beiden Aufführungen dieses Monats bis Mai 1806 nicht wieder gegeben. 22 mit nach in

\*4000. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIV, 67. Adresse An Herrn Secretair Thiele in Leipzig. Zur Sache 5,15. Man verheimlichte scheinbar der Aussenwelt, dass die Hauptmasse der zu verauctionirenden Bücher aus Doubletten der Herzoglichen Bibliothek bestand.

4001 und 4002. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 33, 18 die Schiller am 8. März an Goethe sandte. 34, 3 [cheinenbem 4 mit nach fann 19 bei der Achilleis, vgl. zu XII, 384, 26. XIII, 102, 26. XIV, 35, 10. 36, 9. 25. 43, 4. 44, 7. 21. 47, 9. 51, 3. 9. 21. 52, 7. 53, 15. 58, 25. 61, 27. 62, 12. 63, 1. 13. 67, 5. 97, 19. 213, 17. 24 bor g üdZ 35, 6 die Rücksendung der beiden ersten Acte von Wallensteins Tod. 10 zu 34, 19.

4003. Grenzboten 1857 I, 260 woselbst (257—262) mehrere auf den "Diebstahl von Wallensteins Lager" bezügliche Schriftstücke abgedruckt sind. Vgl. zu 29, 19. Die in 3998 angeordnete Untersuchung hatte ergeben, dass der Wöchner Schall, ohne sich des Unrechtmässigen dieser Handlung und ihrer Gefährlichkeit bewusst zu sein, das Manuscript dem Oberconsistorialrath Böttiger von einem Abend bis zum nächsten Morgen geliehen hatte, zum Behuf seines Aufsatzes für das Modenjournal. 36, 1.3 Mipt.

4004. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 36, 9. 25 zu 34, 19. \*4005. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in den Propyläen-Acten I, 82 mit der Adresse An herrn Cotta in Tübingen. 37, 8 vgl. 13, 15. 12 zu 1, 8. 21 zu 1, 1.

\*4006. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIV, 85. Adresse Gerrn Geh. Rath du Four nach Berlin. Datum durch die Postrechnung bestimmt und das Tagebuch. Die Frau des Lieber, Quartus an der Schule zu Buttstädt, war ehedem Erzieherin der Tochter des Adressaten gewesen und hatte sich in schwerer Bedrängniss an diesen um Hilfe gewandt; du Four sandte ihr Schreiben am 25. Febr. 1799 an Goethe mit der Bitte, dem Lieber zu einer weiteren Be-

förderung behilflich zu sein. 38, 3 empfehlen. 36, aus empfehlen und ich s du Four bezeichnete als solche: den Kammerrath und Oberpostdirector Dörrien und den Kammerrath Frege.

4007. Im April 1888 sandte Gustav v. Loeper dem Goethe- und Schiller-Archiv eine "von einem geschulten Philologen" gefertigte Copie der Hs mit dem Vermerk, dieselbe sei in beiden Theilen von derselben Hand und zwar durchgehends g (was mindestens sehr unwahrscheinlich ist, da für Goethe weder eine inhaltliche noch eine formelle Veranlassung zu eigenhändiger Mundirung des langen Conceptes vorlag) und befinde sich in der Hottingerschen Bibliothek zu Campagne Bel Air bei Vevey im Waadtlande. Der Brief ist häufig gedruckt, zuerst von Sal. Hirzel in den "Briefen von Goethe an helvetische Freunde" 1867, mit der Bemerkung, Hottinger habe das Schreiben "im Original an den helvetischen Cultusminister eingesandt". Später hat es u. a. auch J. Herzfelder neu gedruckt in "Goethe in der Schweiz. Eine Studie zu Goethes Leben" Leipzig 1891 S. 202 f. Herzfelder bemerkt S. 205, das Original befinde sich, sammt der bezüglichen Eingabe Hottingers an das Vollziehungs-Directorium vom 20. April 1799, in Folioband 580 des Archivs der ehemaligen helvetischen Regierung zu Bern. Ob nun der Gewährsmann v. Loepers oder Hirzel und Herzfelder irren, ist von vornherein nicht zu sagen; zunächst scheint die Lesart 38, 18 Enge statt Lage in der durch G. v. Loeper übermittelten Copie des geschulten Philologen eher darauf zu deuten, dass diesem, in Campagne Bel Air, das Original vorlag und zwar von Geists Hand geschrieben: in dem von derselben Schreiberhand gefertigten Concept (Eing. Br. XXIV, 86-88) ist in der That das Wort Lage (38, 18) so geschrieben, dass ein an diese Schrift nicht gewöhntes Auge dafür Enge lesen mochte. Dann wäre also das in Zürich bewahrte Actenstück eine von Hottinger veranlasste und eingereichte Copie. Wahrscheinlich aber ist der Sachverhalt dieser: Hottinger behielt das Original von 38, 12 - 39, 7 in Zürich, desgleichen eine Copie der Beilage, deren Original er nach Bern sandte. Durch diese Annahme erklärt sich Alles, so dass nur dem

Gewährsmann G. v. Loepers ein Irrthum zur Last fällt hinsichtlich der Angabe, dass beide Theile des Manuscriptes zu Campagne Bel Air von derselben Hand seien. Zur Erklärung einzelner Lesarten bedarf es allerdings dann noch der Annahme, dass Herzfelders Druck auf einer fehlerhaften Abschrift und flüchtigen Collation des Hirzelschen Druckes mit dem Berner Manuscript beruht. Im Concept trägt jeder Theil die besondere Adresse An Herrn Chorherr Hottinger in Burch. - Hottinger war zur Zeit Professor der alten Sprachen am Collegium humanitatis sowie des Griechischen und der Hermeneutik am Carolinum und zugleich Canonicus in Zürich. Die Revolutions- und Kriegsjahre erschütterten seine Vermögensverhältnisse sowie seine amtlichen Einkünfte. So wandte sich der obendrein hypochondrisch ängstliche Mann am 9. Febr. 1799 an Goethe (Eing. Br. XXIV, 30), unter Beziehung auf dessen am 23. Oct. 1797 erhaltnen unvergesslichen Besuch, indem er seine Nothlage schilderte und ihm besonders vorstellte: der Minister der Wissenschaften werde alles daran setzen, ihn "nicht ausser der Schweitz gehen zu lassen, wenn sich eine Gelegenheit dazu zeigte. Könnte ich einen ehrenvollern und durch sein innres Gewicht wirksamern Ruff hoffen, als von der Hand eines Mannes, der die Bewundrung seiner Zeitgenossen hat? Und könnte ich die Verbesserung meines Schicksals irgend jemandem lieber danken als eben diesem Manne, für den meine Hochachtung keine Grenzen kennt? Ich wage es die Hoffnungen einer ohne Verdienen gekränkten Familie in Ihren Schoos zu legen. Sollte die Erfüllung meines Wunsches für einmal nicht möglich seyn, so werde ich wenigstens durch Ihre theilnehmende Achtung gestärkt jedes Schicksal leichter tragen." Der Brief nach Kopenhagen, auf den sich Goethe 38, 17 bezieht, hatte wohl hauptsächlich die zu 29, 19 erörterte Angelegenheit zum Inhalt; dass es ein Brief von Goethe selbst war, bleibt möglich, obwohl weder Tagebuch noch Postrechnungen eine Spur aufweisen. Am 6. Dec. 1799 (Eing. Br. XXVII, 461) meldete Hottinger, dass Goethes Verwendung einen, nach der Lage der Dinge, günstigen Erfolg für ihn gehabt habe, indem ihm durch Directorialbeschluss seine Einkunfte ohne

Abbruch zugesprochen und nach Möglichkeit auch gewährt seien. — Im folgenden sind ausser dem Conc. und der Cop. (der durch G. v. Loeper vermittelten Copie) als einzige quellenmässige Drucke berücksichtigt: Hirzel (Br. an helv. Fr.) und Herzfelder (G. in d. Schw., bei welch letzterem das Stück 38, 12 - 39, 7 nicht wiederholt ist. 38, 18 Lage | Enge Cop. 39, 2 vorkommenben Hirzel Conc. 8 besuchte - bie q aus mar ich in der Conc. 9 meinen ... Reisen g aus ben .. malen Conc. 11 nicht fo wohl g aus sowohl nicht Conc. 12 gegenwärtigen g üdZ Conc. 13 nur] mir Cop. und Herzfelder 13 indem — 17 g aR für indem das Undenken an Menfchen und Begenden mir fo mancherley Übel und Leiden gleichsam unmittelbar vergegenwärtigt Conc. 13 furgen Cop. 19 Arife q über Griese Conc. 20 ben - bringt a aus unfern Schmerzen barüber Conc. 22 Solche g über Diese Conc. 23 würdigster g aus würdiger Conc., ebenso 40, 7. 41, 6. 23 in - 25 werben g aR Conc. 25 burfen g über fonnen Conc. 26 rufen g über entfernen Conc. 27 andere Hirzel und Herz-40. 2 als q udZ Conc. 3. 4 unter . . nach Berbienft geschätt g aR für jeder Regierungsform willtommen Conc. 4 gefdütt Hirzel und Herzfelder 6 anbern Hirzel anberen Herzfelder Betrachtungen g aus Betrachtung Conc. aufhebt g über verbictet Conc. 11 verengt g über fremd (Hörfehler) 12 Ausübung g über Wirfung Conc. Conc. 15 unfern g über diesen Conc. 16. 17 wo man .... genießt g aus die ..... genießen Conc. 18 alte g aus alle Conc. 21 bewahren. So g aus bewahren, fo Conc. bewahren, fo Herzfelder 3. B. g udZ 23 folde g über jene Conc. 27 welchen Herzfelder 41, 1 bemerken - 2 fen g aus die kleine Angahl von Mannern tennen lernen Conc. 2 fleine Cop. 3 fönnte g aus fönne Conc. 4 eröffneten - 5 finden g aus ben eintretenden Bacangen fich in Berlegenheit befinden Conc. 5 befinden Hirzel und Herzselder 10 und nach so Conc. sich - fühlen g über nicht abgeneigt fevn Conc. 11 hierüber Herzfelder 12 wünsche Cop. legenheit zu finden g üdZ Conc. 13 und g über in (Hörfehler) 14 foliden g üdZ Conc. 15 meiner q über der Conc. 17 jebem] bem Hirzel und Herzfelder 18 entichloffnen nach und Conc. entichloffenen Cop. und Herzfelder Manne g über Menschen Conc. Mann Cop., Hirzel und Herzfelder in fich

Herzfelder 21 Augenblicke Hirzel und Herzfelder 22 erschaffen g über machen Conc. 22. 23 unbefangen, bentenben Conc. in Folge der Betonungsart des dictirenden Goethe unbefangenen bentenben Cop. Unbefangenen, Dentenben Hirzel und Herzfelder 25—27 g zugesetzt Conc. 27 am] b. Conc. 28 fehlt Conc.

4008. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 42, 7 "Meine kleinen Ideen über die Farbe." S. 4—47. 14 "Niobe mit ihren Kindern" S. 48—91. 43, 4 zu 34, 19. 26 zu 6, 13. 44, 3 in über Liebe und Dass Goethe dictirte in Liebe und Freundschaft und dass der Schreiber bei der nachträglichen Einführung von in die Worte Liebe und nur aus Versehen strich, unterliegt wohl keinem Zweifel, doch hat Goethe selbst, der sein G. unmittelbar unter diese Stelle setzte, keinen Anstoss daran genommen. Vgl. 92, 18.

4009. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 44,6 am 15. März meldete Schiller die Beendigung von Wallensteins Tod. 7.21 zu 34,19. 14 am 20. April 15 Friederike Unzelmann hatte schon im Frühjahr 1798 einen Gastspielvertrag mit Weimar abzuschliessen versucht, den Goethe am 12. April (Nr. 3773) vorläufig ablehnen musste; auch diesesmal zerschlugen sich die Verhandlungen, und erst Ende September 1801 fand das Gastspiel statt; vgl. J. Wahle SGG VI, 119 f. und hier 55, s. 56, 9. 72, 16. 80, 6. 85, 15. 21 2001 aus bon nach die

\*4010. 45, 6-11 Hs von Schreiberhand in Hoftheater-Acten des Grossh. Sächs. Geheimen Haupt- und Staats-Archivs (A, 9589). 12-16 wie 4003, vgl. zu 29, 19. 14 Mipt.

4011. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 45, 17 Schiller hatte am 17. März Wallensteins Tod geschickt, vgl. 44, 6. 46, 17 den vierten 47, 9 zu 34, 19.

\*4012. Concept von Schreiberhand in Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs, Lauchstädt I, 110. Adresse An den Herrn Stiftstanzler Frenherrn von Gutschmid zu Merseburg. Zur Sache 3719. 4013. 48, 13 Em. Hochwohlgeb. g

4018. Grenzboten 1881 IV, 108. Dazu Concept von Schreiberhand wie 4012 mit der Adresse An den Herrn Stiftsfammerdirector Grafen von Hohenthal zu Merseburg. Adressat unterzeichnet nur "Graf von Hohenthal"; er scheint mit

keinem der in der Allgemeinen deutschen Biographie XII, 696 aufgeführten Träger dieses Namens identisch zu sein. 48, 20 Churfürftlichen g aus Churfürftl. Conc. 23 durch 4012 25. 49, 1 Jahreszeit g aus Zeit Conc. 5 und g über so wie ich mich Conc. 7—9 nur das Datum Conc. Die Anreden und Titulaturen sind in den beiden zusammengehörigen Concepten g unterstrichen, zur Mundirung in Curialschrift; vgl. auch die Correctur 48, 20.

4014. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 49, 19 Amalie v. Imhoff "Die Schwestern von Lesbos" vgl. XIII, 54, 3. XIV, 50, 23. 57, 17. 60, 26. 87, 1. 93, 16. 105, 3. 107, 1. 108, 24. 135, 21. 148, 21. 155, 19. 162, 9. 165, 21. 168, 17. 182, 3. 201, 12. 203, 3. 50, 7 vgl. 36, 19. Am 21. März Morgens fuhr Goethe nach Jena.

4015. Vgl. zu 2677. 50, 17 Fabel aus Fabeln 18 Tagebuch 21. März "zu Schiller. Die feindlichen Brüder." 20 ehe et die zu setzen läge nahe, und es ist leicht möglich, aber nicht zwingend, dass das et nur verschluckt oder überhört wurde. 23 zu 49, 19. 51, 3. 9. 21 zu 34, 19. 12 auch die vorletzte Seite (174) wurde durch die Preisaufgabe (162 f.) gedeckt. 19 22.] 21. 21 derartige Concepte sind nicht überliefert.

4016. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Adresse Des Herrn Major von Anebel Hochwohlgeb. Ilmenau. 52, 7 zu 34, 19. 17 das Trauerspiel als Gattung 23 vgl. 9, 23.

4017. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 53, 15 zu 34, 9. Tagebuch 26. März: "Achilleis ... vor Tische bey Schiller vorgelesen."

4018. Vgl. zu 3557. Böcking S. 36. 54, 6 20allpol vgl. XIII, 424 zu 3947. Schlegel bat Goethe in einem Brief vom 4. Februar 1799, ihm aus dem Besitz der Familie Gore die kürzlich herausgekommenen Werke des Horace Walpole mitzubringen bei seiner nächsten Fahrt nach Jena; Goethe muss also am 7. Februar einige der 5 Bände mitgenommen haben. Schlegel schrieb am 8. März "Mein Unternehmen mit dem Walpole hoffe ich in Richtigkeit zu bringen": 1800 erschien seine Übersetzung der "Historischen, literarischen und unterhaltenden Schriften von Horatio Walpole".

4019 und 4020. Vgl. zu 3638 und 3739. Dietmar 54, 20 zu 29, 19. 22 ein junger Mann Namens Wachtel aus Jena, der in Weimar Soldat war; Kriegsrath v. Egloffstein verwendete sich bei Kirms für seine Aufnahme in das Opernpersonal. 55, 5 Spitzeder sen. debütirte am 27. März als Osmin in der "Entführung aus dem Serail"; Kirms war sehr zufrieden, meldete aber, dass Loder ihn sehr getadelt habe. Spitzeder wurde engagirt und blieb in Weimar bis Anfang 1804; sein Sohn, der später berühmte Bassist, war 1799 etwa zwei Jahre alt. Vgl. 198, s. 4 auf erlebt lässt Dietmar (nach Gubitz s. zu 3739) noch die Worte folgen und ein Bagen auf gut Glud ift hier fehr bebentlich. 8 und 56, 9 zu 44, 15. 56, 5 Haltenhof, Nachfolger des entflohenen Leissring, vgl. 67, 14 und zu 88, 13. 13 Randvermerk von Kirms: "Nein!"

\*4021. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 57, 10 Propyläen 3. Stück S. 162-174. Als Gegenstand war die Scene am Ende des 3. Buchs der Ilias aufgegeben, wo Aphrodite dem Paris die Helena zuführt. 14 nicht überliefert 17 zu 49, 19. 21 vgl. 61, 6. 100, 20. 58, 25 zu 34, 19. 25-28 g

4022. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 23. 59, 3 Graf's

\*4023. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 60, 6 in = für das 9 unserm g über ihrem 24 Rahm ift g aus Rahm müßte (Hörfehler) 26 zu 49, 19. 61, 6 vgl. 57, 21. 100, 20. 27. 62, 12 zu 34, 19. 9 vgl. 58, 17. 15 durch A. W. Schlegel; John Flaxmann (1755—1826); Goethe war jetzt wohl auf ihn geführt durch seine Umrisse zur Odyssee (1793), während seine berühmte Reliefdarstellung des Achilleischen Schildes erst 1818 entstand.

4024. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 63, 1 zu 34, 19.

\*4025. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 64, 1 in Rossla
7—12 g Aus Christianens in dieser Zeit fast täglich geschriebenen Briefen darf folgendes, vom 26. März, früheren
charakteristischen Auslesen hier angereiht werden: "[Ostermontag den 25. Abends war] Redute wo ich wieder ein ser
schönen Dänzer habe kennen lernen der mit dem Namen
Eisert heist heude muss ich mich erkundichen was es vor
ein lans Mann ist mit dem habe ich so viel gedanzet dass
ich ein bar ganz neu Schue habe durch gedanzet habe aber

auch 1 klein Dahler gewonn und es wart ser schönn es hat mir ser gefallen und ich bin hedeut ganz munder und vergnücht heude habe ich dich schonn oft gewünscht dass du hier währest dass ich dir alles Erzälen könde ich habe gestern vill freude gehabt und alls ich nach hausse kamm fehlte mir mein lieber Schass da küste ich dem Gustel und schlief ein."

\*4026. Hs von Schreiberhand wie 4010 (A, 9837). Der Concertmeister in der Hofcapelle Carl Gottlieb Göpfert (geb. 1733) war am 3. Oct. 1798 gestorben. An seine Stelle trat, durch Anstellung vom 24. April 1799, der als Operncomponist und Claviervirtuose bekannte, zuletzt als Musik-director in Erlangen thätige Schüler Haydns: Franz Destouches (1774—1844). Kirms meldete zuerst am 24. März, dass der Genannte, wie es scheint unaufgefordert, in Weimar sei, und fügte hinzu: "Vielleicht ist mit dem eine Acquisition zu machen." Am 29. berichtete Kirms Näheres und kündigte an, dass Destouches sich in der nächsten Woche selbst in Jena Goethe vorstellen werde; sein Spiel gefalle dem Herzog und dieser habe Lust ihn zu engagiren. Vorliegendes ist Unterfertigung einer von Kirms eingesandten Aufstellung der Engagementsbedingungen. Vgl. 66, 27. 4058.

4027 und 4028. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 24 und 27. 65,1 nun in nur zu ändern läge nahe, wäre nicht die Anfrage von Kirms (Eing. Br. XXV, 116) überliefert, ob dem Regisseur Schall zur Regulirung der Decorationen und Anfertigung eines Scenariums das Manuscript jetzt unter allen Vorsichtsmassregeln ausgehändigt werden dürfe. 29, 19. Am 1. April hatte Böttiger an Kirms einen Brief gebracht, den er von der Friederike Brun geb. Münter, aus Kopenhagen vom 19. März, soeben erhalten: Kirms sollte ihn lesen und darauf Schall zeigen, dann wollte Böttiger ihn an Schiller schicken. "Ich habe aber ihn zurückgehalten", schreibt Kirms, "und ihm begreiflich gemacht, dass er sich nur vertheidigen könne, so bald man ihn attaquire, und dieses sey doch bisher noch nicht geschehen." Kirms behielt den Brief zurück, um ihn Schall zu zeigen, und machte heimlich für Goethe (und Schiller) folgenden Auszug: "Dass man Ihnen unser Project, Scenen aus Wallensteins Lager aufzuführen, geschrieben, wundert mich nicht, denn niemand hat aus dieser Sache ein Geheimniss gemacht, die es nur für unsern geliebten Grafen Schimmelmann seyn sollte, den wir damit überraschen wollten, um ihm einmahl einen fröhligen Abend zu machen. Dass man aber seinen Sallon zum Privattheater und eine kleine Anzahl von Haussfreunden zur öffentlichen Aufführung erhöhte, begreife ich nicht! denn dazu waren wir nicht gewaffnet, indem wir nur fragmentarisch darstellen konnten. Was wir aus einzelnen Stellen aus dem Musenkalender, der allgemeinen Zeitungen und Briefen anderer Personen, die dergl. Fragmente mittheilten, zusammen gestoppelt hatten, konnte sich keiner ganzen Versammlung zeigen, wohl aber einigen Freunden eine angenehme Stunde geben. Dass man übrigens so grossen lerm bey Euch darüber machet ist wunderbar. Wie konnten Goethe und Schiller glauben, dass ein Stück von ihnen, das öffentlich in Weimar gespielt ward, ein Geheimniss bleiben sollte? Übrigens ist unser Kuchen in die Asche gefallen. In den Tagen, wo wir unsere Freude haben wollten ward die Mutter der Gräfin Schimmelmann tödlich krank und die Sache unterblieb ganz. Dies ist aber, was ich Ihnen über diese Geschichte sagen kann, die nie ausser einen engen Freundes Zirkel gekommen ist; nicht aus Heimlichkeit sondern weil wir der Unvollständigkeit der Sache wegen die Vermehrung der Zuschauer scheuten." Kirms schloss hieran den Ausdruck des Wunsches, zwischen Goethe und Böttiger möge das alte gute Vernehmen wieder hergestellt werden: "Er war zeither eine gute Posaune, die uns nichts kostete, unserm Theater aber einen grossen Ruf gab." 66, 27 Detouches s. 4026. 67, 3 dennoch kam Salieris "Tarare gen. Axur" erst am 26. Febr. 1800, Glucks "Iphigenie" am 27. Dec. 1800 zur Aufführung in Weimar. 12 "Die Zauberflöte" war seit dem 16. Jan. 1794 in Weimar 34 mal, von der Weimarischen Gesellschaft in Lauchstädt 10, in Erfurt 7, in Rudolstadt 4, also im Ganzen schon 55 mal aufgeführt.

4029. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 68,1 zu 1,8.9 "Der Sammler und die Seinigen" Propyläen 4. Stück S. 26—122. Vgl. XIII, 317, 15. 320, 6. XIV, 71, 4. 74, 13. 79, 8.

88,5.17. 91, 11. 93,5. 98,18. 116,6.20. 153,1. 69,7 nach Vollmers Vermuthung (Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S. 335 Anm. 4) eine auf Fichte bezügliche Notiz, Allgem. Zeitung 21. April 1799. Goethe übersandte wohl den Ausschnitt aus einer anderen Zeitung.

4030. [H. Hartung] Euphrosyne. Manuscript für Freund Diezmann. Zum ersten September 1859. 8°. Druck von C. P. Melzer in Leipzig. Adresse An Herrn Prof. Döll nach Gotha. Zur Sache vgl. zu XIII, 101, 21. XIV, 71, 21. 4040. 81, 6. 85, 11. 4137. 70, 8 auf dem Schaft der Säule sind die Horen tanzend dargestellt, in Relief.

4031. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 10.
4032. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 71, 2 am 1. Mai.
4 zu 68, 9. 11 Stuart g aus Stuarb vgl. 108, 1. 115, 1. 133, 7.
138, 8. 146, 16. 149, 25. 165, 24. 167, 25. 173, 14.

4033. Grenzboten 1857 I, 228. Zur Sache 4030.

4084. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 29. 72,13 am 1. Mai wurde Kotzebues Lustspiel "Das Epigramm" zum ersten Mal in Weimar gegeben. 16 vgl. zu 44, 15. 24 babon

\*4035. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv.

\*4036. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 73, 13 Meyer fuhr am 1. Mai mit nach Jena und kehrte am 3. nach Weimar zurück. 14 der schon seit längerer Zeit geplante (XIII, 421. XIV, 21, 20) Ankauf von Pferden und Equipage war am 24. und 25. April zum Abschluss gelangt. zu 79,1. 5 = Tagebuch II, 234, 24. Christiane wies den Verdacht einiger Mitschuld entschieden zurück: "Wegen des Packet an Haidlof bin ich verdrüsslich und alle bestelung von dir sind mir so Notwendich dass ich sie nicht geswind gnuch aus den Hausse bringen kann und du wirst auch noch nicht gehört haben dass ein Brif oder Packet das du mir sückdes liegen geblieben währe . . . . hier währ manches auch nicht besorgt wen ich es nicht besorgt dass es bev mir nicht wech gekom ist davor wollt ich mit meim leben Stehen." 13 am "Sammler", s. zu 68, 9.

\*4037 und \*4038. Vgl. zu 2677. 4038 von Schreiberhand. 74, 18 Goethe traf Cotta am Tag zuvor bei Schiller. 75, 22 Christiane. 25 der Sohn war also mit dem Haus-

lehrer (vgl. zu 3593) ausquartiert. 76, 7 März Druckfehler für Man 9 zu 1, 1. 11 arbeiten mit Überlegung statt mechanisch der Druckvorlage zu folgen. 13 Propyläen 4. Stück S. 3 "Spiegel der Muse" vgl. Werke II, 133. 330. 16 den Distichen, die das 3. Stück einleiteten, s. zu 20, 22. 18 ist geschehen. 22 Nr. 4039.

4039. Nach einer von C. A. H. Burkhardt gefertigten Abschrift der Hs von Schreiberhand, die sich früher im Besitz R. Zeunes befand. Zur Sache 1, 1 und 4038.

4040. Vgl. zu 4030.

\*4041. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 78, 17 Pfingsten fiel auf den 12. Mai. 79, 1 zu 74, 1 Christiane antwortet: "mit Haidlofen ist es so wie du schreibst er hat das Packet im Febraur erhalten". 8 am "Sammler", s. zu 68, s.

4042. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 31. 79, 18 statt dessen kam das "Lager" am Sonnabend d. 18. mit Paesiellos "Eingebildeten Philosophen", die beiden anderen Stücke der Trilogie am 20. und 22. 80, 4 Trauerspiel von Hagemeister in Bearbeitung von Vulpius, schon am 14. Januar 1797 u. ö. gegeben, jetzt zunächst am 29. Mai, trotz 86, 1. 6 zu 44, 15.

\*4043 und \*4044. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. in Bezug auf den Plan des Berliner Buchhändlers la Garde. den Homer in Fr. A. Wolfs Text als Prachtausgabe herauszugeben, nicht allein illustrirt mit Kupfern, sondern auch den Text selber in Kupfer gestochen. Vgl. "Acta die la Gardische Ausgabe des Homers betreffend 1799 im Goethe- und Schiller-Archiv. La Garde hatte kürzlich, auf der Ostermesse 1799 in Leipzig, Böttiger getroffen und durch diesen eine Verbindung mit Goethe und Meyer eingeleitet wegen der Zeichnungen. Meyer antwortete auf den vorliegenden Wunsch Goethes: "Mit Böttigern werde ich sprechen, da er aber ohne Zweifel nicht schriftliche Vollmacht hat, so wird er auch keine ausstellen wollen. Indessen scheint mir nichts gewagt entweder an Wolf oder dem Verleger la Garde zu schreiben und ihre Meinung zu erfahren. Einstweilen habe ich die Ilias durchgesehen und angefangen Gegenstände auszuwählen." Vgl. ferner 86, 7.

92, 13. 99, 22. 101, 1. 207, 16. 21. 223, 18. (zu 225, 15.) vier von sieben Exemplaren der "neuen Ausgabe mit 10 Kupfern", am 26. April durch Böttiger an Goethe geschickt. 6 Meyers "Oeser" in den Propyläen 5. Stück S. 125-129; vgl. 92, 4. 94, 10. Oeser war am 18. März gestorben. Der "Sammler" s. zu 68, 9. 11 "Schema zum Dilettantismus" vgl. 87, 10. 92, 6. 94, 13. 98, 24. 105, 20. 118, 12. 132, 15. 16 zu 160, 15. 180, 18. 185, 9. 82, 14 sonst nicht überliefert. 23 zu 1, 1. 4038. 4039. 24 überschrieb nach unterschr 83,7 zum "Sammler", s. zu 69, s und Propyläen 4. Stück S. 104. indem statt einer ber tollften vorschwebte ber tollfte

\*4045. Vgl. zu 2929. 84,4 vgl. 90,7. Dieses Fest sollte am 16. oder 17. Mai, in Rossla, stattfinden. 11 Jena aus 28. 12—15 Schreiberhand.

4046 und 4047. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 32 und 33. 84, 18. 21 nicht überliefert. 85, 8 s. 84, 1. 11 vgl. zu 4080. 15 zu 44, 15. 22 vgl. Tagebuch II, 247, 17. 19. Wie aus bezüglichem Schreiben von Kirms hervorgeht, erhielt die Gesellschaft als ganze, einschliesslich also der Wöchner, 10% der Einnahme, die Wöchner ausserdem noch 1%. Sie wünschten Erhöhung auf 2% und Kirms war geneigt, dies, jedoch nur für die Vorstellungen in Weimar selbst, zu bewilligen. 86,1 s. zu 80,4.

\*4048. Vgl. zu 2677. Schreiberhand, also am Abend dictirt, s. 84, 3. Adresse Des Germ Professor Meyer Bohlgeb. Besimar. 86, 7 vgl. zu 80, 19. Bei den dort bezeichneten Acten des Goethe- und Schiller-Archivs ist auf zwei Zetteln ein undatirtes Conceptsragment von Schreiberhand überliefert mit der Adresse Germ Professor Bolf in Galle. Identität dieses zerschnittenen Concepts mit dem an vorliegender Stelle bezeichneten ist wahrscheinlich, zweiselhaft aber, ob es mit dem laut Postrechnung am 16. Mai nach Halle abgesandten Brief übereinstimmt. Dass es zerschnitten ist, macht schon bedenklich, noch mehr die Äusserung Goethes 92, 13 vom 12. Mai, zwei Tage später, dass er die Angelegenheit noch durchdenken und vorläusig an Wolf schreiben wolle. Wir mochten daher das Fragment dem Texte selber nicht einreihen. Es lautet:

Wohlgeborner Infonders hochgeehrtefter Herr

Es war eine Nachricht zu mir gelangt 1) baß eine würdige Ausgabe Ihres homers heraus kommen follte, zugleich sah ich eine Zeichnung, die mir nicht eben ganz geeignet 2) schien vor dem ersten Gesang in Aupfer zu stehen. Da nun eben die Preisaufgabe, die Ihnen vielleicht aus den Prophläen bekannt ist, im Werke war, so lenkten wir um so lie [Zettel 2:] ber die Ausmerksamkeit der Künstler auf einen homerischen Gegenstand, als wir glaubten daburch Ihren Absichten vorzuarbeiten.

Rönnte ich von der Einrichtung der neuen Ausgabe etwas näheres ersahren, so würde<sup>3</sup>) ich in dem nächsten Propyläenstücke sowohl als an anderm Orte<sup>4</sup>) die deutschen Künstler nochmals aufregen, indem ich ihnen jene<sup>8</sup>) Preisaufgabe nicht mehr als ein isolirtes sondern als ein mit einem größern Unternehmen zussammenhängendes Institut anschauen ließe.

Wenn ich erst Ew. Wohlgeb. und des Berlegers nabere Absichten [Zettel 1, Rückseite:] kenne ) so werbe ich mit Herrn
Prof. Meyer gern?) Vorschläge thun wie nach und nach die Kupfer
etwa vorbereitet werden könnten, daß sie doch endlich keine unwürdige Zierde des Werkes machten. Freylich hat dieses sowohl überhaupt,
als besonders ) bey dem gegenwärtigen Zustand der Künste in Deutschland, größere Schwierigkeiten als man denken möchte. Auf Kalender und Romane ist man eingerichtet, aber nicht auf eine Alias und Odyssee.

Ein späterer Brief von la Garde an Böttiger (undatirt, wahrscheinlich etwa am 20. Juni 1799 geschrieben), von dem ein Auszug abschriftlich bei den Acten liegt, beweist, dass der vermuthlich am 16. Mai abgesandte Brief Goethes an Wolf inhaltlich in der Hauptsache mit obigem Conceptfragment übereinstimmte. Wolf selbst antwortete am 24. Mai: durch den wohlwollenden Antheil Goethes an seinen Sachen, den die letzte Zuschrift bezeugt habe, sei er erst veranlasst

<sup>1)</sup> eine — gelangt g aus mir die Nachricht zugekommen
2) geeignet g über würdig 3) würde g über könnte 4) an —
Orte g über sonst 5) jene g über diese 6) kennen 7) werde
— gern g aus wollen wir gern unsere 3) sowohl — besonders
g all

worden, sich für den Plan des la Garde zu interessiren, der ihn bisher kalt gelassen habe.

86, 24 Meyer hatte geschrieben: "Herder, Richter [Jean Paul] und Einsiedel haben sich auch zu einer Periodischen Schrift verbunden die bald erscheinen soll, wahrscheinlich tritt auch Knebel in die Gesellschaft." Über diesen Plan der "Aurora" und seine Umwandlung zur "Adrastea" s. Haym Herder II, 741—744 sowie Herders sämmtliche Werke hrsg. v. Bernhard Suphan XXIII, 3—16 und Bernhard Suphans Einleitung p. VI f. 87, 1 "Die Schwestern von Lesbos", s. zu 49, 19. 10 vgl. zu 81, 11. Unbuliftinnen nach und Uly (Ulysses) 27 Leben — 28 g

4049 und 4050. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 88,5.17 des "Sammlers", s. zu 68, 9. 13 wie Kirms am 11. meldete; August Leissring, das Modell des "langen Peters aus Itzehō", war am 2. Februar Schulden halber heimlich aus Weimar entwichen. 16 Pfingst-Sonntag.

4051. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 34. 89, 3 s. 16. Kratter hatte sein fünfactiges Schauspiel "Das Mädchen von Marienburg" (89, 20), das seit 1794 Repertoirestück in Weimar war, fortgesetzt in einem soeben erst erschienenen gleichfalls fünfactigen Schauspiel "Der Friede am Pruth", das jedoch bald wieder vom Repertoire verschwand. 5 den Bürger in "Wallensteins Lager" 7. Auftritt.

\*4052. Vgl. zu 2929. 90,7 vgl. 84,4. 14 die Familie sollte einige Zeit ein Gartenhaus vor Jena bewohnen, vgl. 146,21. 18 Etwa als ohnzielsetzlicher Vorschlag, nicht Etwa 20 Stüchchen 24—91,9 Schreiberhand. 5 für die Mutter hatte Christiane um eines gebeten, vgl. SGG IV, 177.

\*4053 — \*4055. Vgl. zu 2677. Schreiberhand ausser 93, 15—94, 4. Adresse 4053 An Herrn Brof. Meher Wohlgeb. Meimar. 91, 10 Ergänzung von an vor bem wäre pedantisch, nicht weniger Ergänzung von so vor jart 93, 12. 11 zu 68, 9. 92, 1 vgl. zu 20, 3. 3 dieses unterblieb, vgl. 93, 7. 4 zu 86, 1. 5 vgl. XI, 342 zu XI, 285, 8. XIII, 4, 23. Die Aufnahme unterblieb. Vgl. 99, 15 und Bratranek III, 64 f. 6 zu 81, 11. 12 die ersten 4 des 5. Propyläenstücks. 13 zu 80, 19 und 86, 7. 24 diese kam schon am Montag den 13. Mai, s. Tagebuch; wahrscheinlich ist 92, 20—93, 14 vom

13., nur 93, 15-94, 4 vom 14. 93, 5 zu 68, 9. 7 Propyläen 4. Stück S. 123-140. 14 in Sachen des Schlossbaus. 16 zu 49, 19 und 107, 5. 94, 13 zu 81, 11. Das Schema kam allerdings zu Stande, aber der Aufsatz nicht; vgl. Werke (Hempel) XXVIII, 161 f. und Reinhold Köhler in Goedekes Schiller X, 524 f. 20. 21 als Beispiel der von dem Schreiber Geist beliebten, von Goethe vielfach corrigirten und, auch wo dieses nicht der Fall, in dieser Ausgabe stets stillschweigend beseitigten Interpunction mag einmal angeführt werden, dass hier Octavblatt. Wenn ..... würde, die überliefert ist.

Vgl. zu 3312. Concept von Schreiberhand. 4056. Adresse An herrn von humboldt nach Paris. 95, 1 vom 18. März aus Paris, s. Bratranek III, 58-70. 3 nicht überliefert, vgl. 110, 1. 96, 23 ausgesöhnt g aus ausgesehnt fonbern g über ja 28. 91, 1 vielleicht unbeabsichtigte Stellung statt bem nöthigen Grabe ber Aufmertfamteit 97, 2 ober Druckfehler für und dieses und g über oder 4 beichwerte a aus beschwörte 11. 12 Stunden .. benen g aus Stunde .. ber 13 vgl. zu XIII, 149, 15 und XIV, 29, 10. 19 die Achilleis, s. zu 34, 19. 21 nicht nach noch 21. 22 damit nicht ... rege werbe g aus damit ich nicht ... errege 26 freglich nach für uns 98, 17 fleinem Roman g aus fleinen Romanen unter nach der 18 vgl. zu 68, 9. 20-22 über derartige Beziehung s. z. B. Tagebuch II, 247, 27. 28. 24 zu 81, 11. 99, 15 vgl. 92, 5. 16 fo - Areise aR darin auch g üdZ 21. 22 haben Sie wohl ... wird? g aus Bielleicht haben Sie ... wird. 22. 101, 1 vgl. 100, 1 auf g über deshalb auch 2 da Wolfs Antwort aus Halle vom 24. Mai datirt ist, gelangte sie vermuthlich schon vor Absendung dieses Briefs (27. Mai) in Goethes Hände; das Tagebuch vermerkt die Concipirung dieses Briefes unter dem 19. und 27. Mai, ohne Andeutung der Grenze; vgl. 104, 4. 8 murben g aus wird 12 Daben g 17. 18 ben - Beweggrund g aus das eigentliche aus und da 19 haben 20 zu 57, 21. 61, 6. 146, 8. Motiv dazu Wir nach Ob gleich das zweite uns nach und 4 Brof. nach dem 15 vgl. zu 207, 16. 16 Jacques Louis David (1748 - 1825)17 Jean Baptiste Regnault (1754-1829). Humboldt wandte sich, da Regnault ihm unbekannt war and some extense in their terrestrictes at Francisco the said of the said of the said RE- TOTAL Died Hurr T : Handler Betteren - un-einner de beiner um 🗀 Kundierer dass den in de Enderson zi der Fronyllien von weeten gestation berif i Asexande - Emmooid: trat an ă Jun serie finițăreie americaniscie beis ar. în naci 10L - EDE ( AD- SIEEE वाक्स्तांस्य । वेशस्य अस्त्र्यस्य s means beringienes in Emmissions liver Hamosenriti 1. 22 pinning ( an in . pinnin : das zweite bei f i Inn man es 😕 enner beenen n Humisaidte 2112 2112 Thereensung 104 : Berming füber Jene : mittelber mace non Permat - non = non emma vg. zu 100 : 10 vg. 55 10-1. Humbout antwortets rusagend

Ver Vg. zi 30% Schreiternand. 1(4.1) nach vierwöchigen Zheammeneuer. vom 1 – 27. Mai. 105. 3 der "Schwestert von Lestor" is zi. 49. 3 zi. 81. 11. 106. ; "Tiscours, weiter vestalt mar dener Franzosen im gemeiner Leber und Wande nachanner soll" 1687...

\*4656. Concept von Schreiberhand wie 4010 A, 9887). Adresse An ferra Binfifbirerior Tesmondes. Vgl. zn 4026. 106.9 della Marias einactige Oper "Der Gefangene" wurde erst am 26. März 1800 in Weimar gegeben.

20 49, 9 und 4661. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 107, 1.5 zu 49, 9 und 93, 16. 17 für Kotzebne, der darum gebeten. 108, 1 der "Maria Stuart", s. zu 71, 11. 7 über "Wallenstein"; vgl. auch 29, 10. 12 vgl. 110, 13. 111, 18. 121, 16. 123, 6. 125, 14. 20 an üdZ 24 zu 49, 18. 109, 4 vgl. 131, 20. 135, 6. 137, 3, 19. 171, 1. 177, 1. 7 vgl. 131, 23. 10 Der neue Teutsche Merkur 1799 I, 69-90 (Mai) "Ein Wort über Herders Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft." Vgl. 180, 1. 20 herunter und g üdZ 21 stehe aus stehen 110, 1 vgl. 95, 3. 4 nicht überliesert: Gesuch um ein Citat aus dem "Wallenstein", wohl für ein Stammbuch, wie Schiller vermuthete, 6 zu 5, 15. 9 s. 4061. 12 vgl. 111, 15. 13 zu 108, 12. 24 28 p

\*4061 und \*4062. Concepte von Schreiberhand in Propyläen-Acten des Goethe- und Schiller-Archive I, 87. Adressen An Herrn Justit R. Hufeland Jena und Un Herrn Cotta in Tübingen.

4063. Vgl. zu 3638 und 3739. Dietmar S. 35. 111, 16 gegen 110, 12. 18 zu 108, 12. 112, 2 die Gesellschaft gastirte dort vom 16. — 30. Juni. 10 Jena berichtigt GJ III, 352.

\*4064. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXV, 222. Ohne Adresse, Antwort auf Anfrage des Commissionssecretairs Gottlieb Maurer, Saalfeld 5. Juni 1799. Die Directrice Hain hatte eine Schauspielergesellschaft für den Sommer nach Hildburghausen, für den kommenden Winter nach Baireuth engagirt; da sie nun an keinem dieser Orte die Erlaubniss zu spielen erhielt, versuchte sie ihr Glück in Saalfeld, sah sich aber schon bald genöthigt, ihrer Truppe auf 6 Wochen zu kündigen. Die Mitglieder fügten sich mit Ausnahme zweier Brüder Wieser, die ihre Ansprüche für Sommer und Winter aufrecht erhielten. In Ermanglung gesetzlicher Bestimmungen kamen die Parteien dahin überein, Goethe als Schiedsrichter anzurufen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Vermittlers antwortete Goethe hierdurch sogleich mit der rückkehrenden Botenfrau. 112, 16 Glieber] Güter (Hörfehler) 17 bie nach Madame 22 diefer nach in 24 g

Die Handschrift eines Briefs an Thouret vom 10. Juni 1799 (vgl. Tagebuch) war in einem Autographen-Katalog des Antiquariats List und Francke in Leipzig vom 28. Juni 1869 (Nr. 147) verzeichnet, ist aber seitdem nicht wieder aufgetaucht.

4065. Vgl. zu 3064. Nur die (übliche) Adresse von Schreiberhand, vgl. 113, 14. 3 vom 10.—16. 14 Geist 22 quer am Rande.

\*4066. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXV, 233. Ohne Adresse und Datum. 114, 1 Beziehung unbekannt. 4067 und 4068. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 114, 20 in Osmanstädt 115, 1 Maria Stuart, zu 71, 11. 5 der Erbprinz Carl Friedrich, am 18., da die von ihm bewohnten Räume für den Besuch des Preussischen Königspaares (s. zu 108, 12) nöthig waren. Die Enge, in welcher der Weimarische Hof sich seit dem Brande des Schlosses befand, machte sich jetzt mehr als je zuvor fühlbar, und da bei Gelegenheit dieses Besuchs schon Vorverhandlungen über die Ver-

lobung des Erbprinzen mit der Grossfürstin Maria Paulowna angeknüpft wurden, sah man sich jetzt zur Beschleunigung des Schlossbaues veranlasst, vgl. GJ XIV, 19 und hier 126, 15. 130, 19. 147, 4. 180, 21. 25 aus g über mit man nach mit 6.20 zu 68,9. 9 Stunden g aus Stunde 10 vgl. 4096. 117, 1 ein g üdZ 4 ffigirte g aus ffigiftische 15 neuern g aus neue 21 über benfelben g aR 24 Phantasmiften g aus Phantaftiften 118, s reigen g aus reigend 12 zu 81, 11. 26 dann über wir wollen 119, 2 worin q aus 14 vgl. schon Tagebuch 19 Januar, 12, 13, 14, 16., 20. Februar und Propyläen 3. Stück S. 124-161. 25 das Tagebuch erklärt die Beziehung nicht; Gerning, an den Düntzer denkt, war am 10. in grosser Gesellschaft bei Goethe, vgl. 121, 3. .

4069. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 120, 15 wenig aus weniges 22 Knebel hatte seinem Brief vom 17. Juni (GK I, 209) "etwas von seinen Berg- und Wald-Phantasien" beigelegt, seine Elegie "Die Wälder" s. Literar. Nachl. I, 22. Vgl. 205, 10. 121, 16 zu 108, 12. 18 am 2. Juli "Wallenstein", am 3. "Die theatralischen Abentheuer". Die Beschwerlichkeit steigerte sich dadurch, dass die Gesellschaft dieser Festvorstellungen halber ihr Naumburger Gastspiel abbrechen musste statt von dort unmittelbar nach Lauchstädt überzusiedeln, wo ihre Vorstellungen am 6. begannen.

4070 und 4071. Vgl. zu 3064. 122, 7 laut Tagebuch seit dem 23. Juni, vgl. zu XIII, 199, 21 und ferneres zu 4090. 18 schafft nach sahre 123, 6 zu 108, 12. 8 abschiebende g aus abschieduliche (Hörsehler, vgl. 133, 4).

\*4072 und 4078. Vgl. zu 3702. 4072 von Schreiberhand. 123, 20. 21 Gonorar — St. g 124, 15 vom 17. Juni. Es hatte sich herausgestellt, dass von der in 1300 Exemplaren versendeten Auflage der ersten Propyläen-Hefte kaum 450 abgesetzt waren, während Cotta nur durch einen Absatz von 1000 Exemplaren seine Auslagen zurückerhalten konnte. Vgl. 125, 25. 127, 17. 4112. 214, 24.

4074 — 4076. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 125, 11 während der Anwesenheit des preussischen Königspaares, s. zu 108, 12. 15 Schiller hatte indessen, wie er am 5. Juli an Goethe schrieb, einen Brief von Cotta erhalten in Sachen

des Misserfolges der Propyläen, vgl. zu 124, 15. 23 zu 5, 15. 126, 15 wegen der Beschleunigung der Bauarbeiten, zu der man sich in Folge der zu 115, 5 erwähnten Umstände jetzt entschloss, vgl. Tagebuch, besonders II, 256, 14. 258, 14. 127, 9 so mit Bleistift gestrichen (g¹ redactionell?) Kirms, dem Schiller wegen der laut 126, 2 geplanten Aufführungen seine Bedingungen gestellt hatte, vgl. 163, 17 und SGG VI, p. XV f. 17 ber Broppläen g aus bes Athenäums Der Schreiber durfte noch nicht wissen, um was es sich handelte, vgl. zu 124, 15. 24 bem g¹ redactionell aus ben 128, 1 einem ben

\*4077. Concept von Schreiberhand wie 3751. Randvermerk g: an Screniss. abgesendet b. 10. Jul. 1799. G. Vgl. 23, 28. 131, 18.

\*4078. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVI, 273. Adresse g An ben Herzog von Meiningen Altenstein. 129, 11 Oper in 2 Acten von Wenzel Müller, bearbeitet von Vulpius, 1796 und 1798 von der Weimarischen Gesellschaft einige Male gegeben. 15.16 aufhalten g über besinden

\*4079. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVI, 273. Adresse Un Herrn Dalton in Guildford. Der hier beantwortete Brief ist unterzeichnet "J. Dalton" unter Beisetzung der Adresse "Dalton Albury Guildford Angleterre". Auch durch das Dictionary of national biography XIII, 428 ff. war der Adressat mit keinem Mitgliede der weitverzweigten Familie zu identificiren. Er sendet mit seinem erwähnten, französischen Schreiben vom 17. Mai einige von ihm verfasste, vermuthlich englische Übersetzungen Goethischer Dichtungen. Dalton bemerkt am Schluss "Le Lehrjahr est le dernier de vos ouvrages qui nous est parvenu." bie gute - 2 hegen g aus ben Antheil ben Sie an meinen Ar-8 Hermann und Dorothea welche nach und beiten nehmen 9 Mellish, vgl. XIII, 135, 20. 10 auf ist folgt noch und 3um Drucke fertig liegt. 11 Sollte nach 3ch tann zwar nicht hoffen 11 ich g üdZ

Ein nicht zur Absendung gelangtes Concept an Unger vom 10. Juli s. zu 4090

4080-4082. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 130, 19 zu 115, 8. 131, 18 zu 4077. 20. 23 vgl. 109, 4. 7. 132, 5 wohl

feit i come at i lier l'Asserte i Uniones at fossion lier invente at mouse at mouse at mouse at mouse an arme lacend unions and unit int vertenness ment ververies and et representation and an interpresentation of the lacend lacend lacend minima of the mannesses Histories up. 172.

124. The lier invente in the representation of the lacend lacend in arme primare.

war 157: In A

One aureus um lemm vo Lapennen Emp. di XXV. 28. Onne aureus um lemm vo Lapennen um Ponsendungen. Autwor, auf einem driet hurv- au- Hanar von 28. Jun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Kintaug um 1 a 200 a. 6 Aun. 1862. Richarp g am Richarp

Fing he XXV 2000 stener, unter den zu 4000 ningefinellten Lancept an Imper faugende vier freuppen van Briefmainen, som nastig o nur die unter Statt gestellten sind autrinstrumen, woman jedoch nicht gestolgert werden dasst dass die dre underen nicht zur Ausführung gelangt seien:

## Done

Angel Jerdin. Erwarrung der Sands Beimgung der Gublin. . . Anbeiter

Antheil am Berlufte.

## Sun)

Sladwunich retirade Senuß
Bedanern der Abw. . . fehlt das Glem.
Ift durchaus fo.
Richt andringen der Zeichn.
Reise nach Tresden
Im Borbetgechen
Richt eigens einladen.
Morin [? vg]. IV, 261, n.]

270 Lesarten.

Urfache bes Richtschreibens Matthäi Chocolade. Ifopi Ankunft Zufriedenheit und Bewundrung der Ausführung Bezahlung Wegen des künftigen abzuwarten.

4085 - 4087. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 135, 6 s. zu 109, 4. 7. 19 s. Tagebuch. 15 A.W. Schlegel hatte sich durch Brief vom 19. mit den beiden Genannten auf Sonntag d. 21. bei Goethe angemeldet. 21 der "Schwestern von Lesbos" für den Almanach, s. zu 49, 19. 136, 13 vgl. VII, 119, 12. 137, 3. 19 der La Roche, s. zu 109, 4. bas aus bie 4 vgl. 132, 16. 11 fortwirdende g aus fortrudende (Hörfehler) 18 drobet g1 redactionell in broht geändert. 19 zwei Enkelinnen, Sophie und Adelgunde Brentano. 26 wirkten g aus wirken F. H. Jacobi "An J. G. Fichte" und des Vicomte de Parny (138, 11) "La Guerre des Dieux", poëme en dix chants, Paris 138, 8 Schiller hatte über seine Fortschritte an der Maria Stuart (71, 11) und die bevorstehende Niederkunft seiner Frau gleichzeitig berichtet. 19 für g aus bor 21 fonnte q? aus konne 24 vgl. 142, 16. 139, 14 fich g üdZ 23 biefem 25 nicht g üdZ Werte g aus biefen Werten 140, 16 im "Sendschreiben an Lavater und Fichte über den Glauben an Gott" 1799. 23. 24 weber . . und vgl. zu IX, 258, 8. bem Einzigen = Stimmung, vgl. 142, 6. 145, 13. 157, 8. 185, 2. \*4088. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVI, 259. Adresse Un die Herren Allefina nach Frankfurth a. Main. Datum nach der Postrechnung. Weder von den Adressaten noch von dem 141, 12 genannten Hesse finden sich bezügliche Schriftstücke im Goethe- und Schiller-Archiv, so dass weder über den Inhalt noch die Persönlichkeit der Adressaten etwas festgestellt werden konnte. Vgl. XII, 213, 18. Freundlicher Mittheilung Carl Rulands verdanke ich folgendes: Der Kaufmann Franz Maria Schweitzer († 1812) heirathete die einzige Tochter († 1791) des Johann Maria Allesina und der Franziska Clara Brentano. Um den Namen Allesina

nicht aussterben zu lassen, setzte F. M. Schweitzer ihn zu

non comment on home He market I know, ever Name amerikan on to at Whiselman am, is, eleived III i l'implier comment. II. der der lare I mark an aut i de en absorbé : sede remote il au Bartania.

The management of the forms of the second of

And a serie innereisement daren die frank Inge mydrae a Lannanter a Letia. Tomega var Schreiber mant Ling die III. Die Garring die Herrin lingen in Berdin. 145 s von 14 lin 11th Inger ermners darar, dass Somie inn var emure Len Hofinungen auf einer ? Rand None Scientist general male. Hereaf less desche senacien un M. Ru, meer Schiller antworter. Rickow S. 7.1., der b. a. schmiet. . woede sagte mit dieser Tage., dass Sie ilm az einez nenez band seiner Schriften erinnert hatten. Ich weise nicht, of er jeuz erwas neues für diese Sammlung hat, ich habe ihm aber schon längst angelogen, die kleiner Gedicine, Eierier, Idvilen, Epigramme, Ralladen, Lieder etc. die er in den leuxen 8 Jahren gemacht und in Almanachen und Journalen zerstreut hat drucken lassen, in einen Band, etwa den VII ten seiner Werke au sammeln. Eine solche Sammlung würde gewiss Vielen sehr willkommen seyn und ich wünschte, dass Sie ihn dazu bereden könnten." Unger schwieg indessen, während Goothe (\* au 122, ?) au 23. Juni eine Sammlung seiner Gedichte au ordnen begann und am 10. Juli das folgende Concept (Eing. Br. XXVI, 27314) dictirte:

## An Berrn Unger nach Berlin.

Rehmen Sie meinen Dant bag Sie, nach einer fo langen Baufe, unfere Correspondeng wieder eröffnen und mir bon fich einige Rachricht geben wollen.

Mit Berlangen erwarte ich Ihren Auffat über bie Golgschneibekunft; denn Gie konnen die Geheimniffe biefer schweren und sonderbaren Arbeit gewiß am besten aufklaren.

Etwas neues das sich') zu einem neuen Bande meiner Schriften qualificirte ist gegenwärtig unter meinen Manuscripten nicht vorhanden; vielleicht findet sich aber einiges') das mit denen Abssichten übereintrifft über welche Sie mit herrn hofr. Schiller correspondirt haben.

Leben Sie recht wohl und erhalten mir ein geneigtes An-

Weimar am 10. Juli 1799.

Dieses Concept wurde nicht abgesandt, aber ein Brief Ungers an Goethe vom 23. Juli brachte nun endlich einen Fortschritt: Unger bat, ohne sich auf Schillers oben wiedergegebene Anregung zu beziehen, um den von diesem angegebenen Stoff für den 7. Band der Neuen Schriften. Vgl. 122, 7. 142, 2. 145, 8. 147, 16. 149, 2. 160, 17. 4102. 181, 25. 184, 19. 189, 12. 4133.

143, 24 so fehlt Hs 144, 2 werbe g aus werben Conc. 4 wünsche g aus wünsche Conc. 5 sepn mögen g über wären Conc. 13 vielen Conc. und Hs einige nach noch Conc. 16 Bieweg g über himburg Conc. (vgl. zu 127, 17.) 19 Unger hatte am 23. Juli gemeldet, dass Vieweg die Dichtung unter dem Titel "Neue Schriften Erster Band" gedruckt habe; er sah hierdurch sein gleichbetiteltes Unternehmen geschädigt und fragte an, ob Vieweg von Goethe dazu ermächtigt sei, vgl. 189, 18. 23 vgl. zu 4102. 145, 1 Unger hatte eine Probe übersandt. 6 fehlt Conc.

4091-4093. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 145, s. 147, 16. 149, 2 zu 4090. 146, 2 immer nach nur 5 muffe 8-12 vgl. zu 100, 20. 16 der erste Act der Maria Stuart, s. zu 71, 11. 149, 25. 18 vgl. 143, 12. 21 vgl. zu 90, 13. 147, 4 vgl. zu 115, 8. 13. 14 Wege ein aus Wegenin und 23 in einer g aus eine 18 vgl. zu 161, 5. (Hörfehler) 148, 6 die Absicht auf Bühnenwirkung. 9 vgl. 149, 12. 162, 19. 165, 4. 167, 12. 173, 8 179, 7. 225, 1. 229, 4. 21 vgl. zu 49, 19. 149, 8 vgl. XII, 187, 16. 300, 5. 330, 28.

<sup>1)</sup> daß ich 2) einiges g über etwas

THE PERSON IN THE PERSON IN THE PERSON IN One arress answer at here was nonline south har meets tone or second Lauren Tong In 1977. IN-II ive verine remittes um Atrestes vp. er a III II.; angellinnen fischen. IN I MENTE nate gewonn. Immune mage inn en keenn diener THE STREET, 2 WARREN SO DON'T WIND PROPERTY AND can at Kieserant some Inc. one Toome var Carrier In a man given men III. aurer der Jamester ındı - Im ber b THE RESERVE TO SERVE THE PARTY TO SERVE THE PARTY TO SERVE THE PARTY THE PAR enume in benefit ma bair 1: mat 1 fine mie Be-> 1 .. 188 REMORE + The 188 . Marie Britain a dam g mer finen – a men – a beim g ud in dent Security areases assured III. - weite magnetin t ing mangar . wat that he is not the sail mile the product of the w 工程 通知 工程 五 M. n. 14. : » Confin ; une Considir 374 . ME ther grade incomen iners, j. ii. shin golddert was - 6 th and grangischer Receipter of continue and a like i un Nemiden die se smillige neuen des Janearie der Reidelmany is white - = int 4 angeness SA BELL FORDER MAG. TE XI 3014 Schreiberhand IN II THE A AND and the second of the second o via Lesins' die sufange als emniger inhalt des Musenalmamarine and 1900 godinent warrent typh on 40 th. in typh. M. .. 117. S. 156 : im "Athenium" 2 Randes 2 Nick 5. 338 - 344 , Litterarischer Beichsanzeiger oder Archiv der Leit und ihres Geschmacks". Unter verschiedenen Kubriken (. Kunftige Schriften ... Preis-Aufrahen u. s. f.) auchten hier die Gebrüder Schlegel einen satirisch-kritischen Standpanet über der Modeliteratur einzunehmen, nach dem Muster der Xenien, wenn auch in Press und pressisch. Ihm Anfang machte eine derbe Satire auf die vielhändige Wirkmunkeit Böttigers. Kinen Ausfall gegen W. v. Humboldt (8, 2021) bezeichnete Schiller als neuen Bewein daffir, dam die Schlegels im Grunde doch nichts taugten; Humboldts "Aesthetische Versuche", von denen nur das erste Heft filme Goethes , Hermann und Dorothens einehlen, wurden durin als der höchstmögliche Ausdruck von langweiligheit hin

gestellt. 10 S. 181—192, Die Kunst der Griechen. An Goethe." 15 Brübern g üdZ 25 bersehen = verrücken, entstellen 26 das zweite ber g üdZ 157, 1 baß — 2 Saut g aus baß sie ihm die gebrütete Haut (Hörsehler) so jedoch dass das sie zu streichen vergessen ist. 5 S. 331, Wieland wird Supplemente zu den Supplementen seiner sämmtlichen Werke herausgeben, unter dem Titel: Werke, die ich sogar für die Supplemente zu schlecht halte, und völlig verwerse. Diese Bände werden aber unbedruckte Blätter enthalten, welches sich besonders bey dem geglätteten Velin schön ausnehmen wird."

4096. GJ VII, 176 nach der Handschrift. Vohs hatte Lust gezeigt, einem Ruf nach Petersburg zu folgen, vgl. 116, 10.

\*4097. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVI, 297. Adresse An Herrn Hoft. Lerfe in Wien. Datum nach der Postrechnung. Vgl. 3838. 3916. 158, 1 Kotzebue hatte seine Stellung als Theaterdirector in Wien schon wieder aufgegeben und lebte vorübergehend wieder in Weimar und Jena, vgl. 72, 13 und zu 107, 17. Ihre g aus sich Ihrer 11 dem Sohn des Bibliothekars und Bruder der Sängerin, der auf Kosten des Herzogs in Wien Malerei studirte, vgl. XII, 290, 1. 22 Preiscourrant aus Preisplan 159, 5 die Beilage lautet im Concept g:

Rachricht von ber Zeichnung Sammlung.

| ber | 50  |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
| tw. | 30  |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| tw. | 20  |
|     |     |
| rca | 100 |
|     |     |
|     |     |
| tüď | 200 |
|     | rca |

6 Fries, s. zu 3472. 9 vorkommen g aus vorkommt 12 zu — hätte g aus übergeben könnte 12.13 Dieses soll ... abhängen g aus welches ... abhängen soll 20 Frau Marianne (Meyer) von Eybenberg, s. zu 3857. 20.21 addressit g aus attestirt 24 würde g aus wird und g üdZ 160,5 vgl. XIII, 301, 9. 306, 6. 8—10 g Es folgt noch 28. b.

4098. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 160, 15 vgl. zu 81, 16. 17 zu 4090. 24 Boß g aus Boß 161, 5 vgl. zu 147, 18. 14 aufen g aus haufen da hier haufen tautologisch sein würde; die in den Anfang dieses Monats fallende Redaction des "Untreuen Knaben" liess (Vers 24) das hauß zu Recht bestehn. 20 Warbeck 162, 3 auf Grund der im 3. Heft der Propyläen gestellten Preisaufgabe, s. zu 57, 10 u. ö., ferner 168, 14. 173, 22. 185, 20. 190, 10. 16. 192, 2. 4115. 9 zu 49, 19. 19 vgl. 148, 9. 25 vgl. zu XII, 66, 4. XIII, 146, 8. XIV, 167, 14. 228, 8.

4099. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 36. 163, 9 vgl. XIII, 185, 21 und Pasqué Goethes Theaterleitung II, 124 f. 17 für zweimalige Aufführung des Wallenstein-Cyklus in Lauchstädt, vgl. zu 127, 9.

\*4100. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse An Demoiselle Christiana Bulpius in Rubolstabt. Sie machte von Jena aus (vgl. zu 90, 13. 146, 21) einen Ausslug dorthin. Ihre Abwesenheit trug wohl zu dem 164, 14—16 Berichteten bei.

4101. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 165, 4 zu 148, 9. 15 vgl. zu 5, 15. 21 zu 49, 19. 24 Maria Stuart, 8. 71, 11.

4102. Die Handschriften der Briefe Goethes an Zelter befinden sich im Goethe- und Schiller-Archiv. Hinsichtlich der Briefe Zelters an Goethe ist zu verweisen auf GZ = Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796—1832. Herausgegeben von Dr. Fr. W. Riemer. 6 Bände. Berlin, Duncker und Humblot 1833. 1834. Vgl. die zu XIII, 183, 27 angeführten Stellen. — Zur vorliegenden Nr. ausser der Handschrift auch Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVI, 278; letzteres mit der Adresse An Gertn Zelter in Berlin. 166, 8 vom 11. August 1799 (GZ I, 6) in Sachen seiner durch 144, 23 angerufenen Mitwirkung an der neuen Ausgabe der Gedichte. 9 moton über was Conc.

is enfanter f was enfant love. In the III is in Zoiler textent sen in somer lintwort wit the inse Wagningsment.

and the second s

HOS. Moirnes ier Tamiseirrif von Teinreiberinant im. L. Triens Arreits von voertie un Johanna Frimmer 1877-A 123 metter mit kuntagnungen mit kunterungen in Lietenstruch auf merten mierferer ter Arhaitung fer Austitrickerkunst, segangen in Frankrier un Ware un 😘 und 25 Junius 200. - James on beireinsmit in fusting met temiler-teriny, turense fir gerne Smithe Smarfer in Frantfurth. 169. 1 + temoseer mate stirrion we ben Inetherger Tior even Jacon peisout. I bermit mail: test line. The set 10% as no one made more with Court in moral mair i in Z. Came. I. is authorized given mair annual. mifuet / un uni sunut sume sur saifuet lane. ther tie Terangamung semes Ligangs win Jens a Figures Leven und itteratischer Briefweitsel. Vin seinen Suime I. I. Paine I 1894 unt wir lell in l'Au. 3 sener 9 fiber ber Come. 22 bireit mien ebert Come. ungeftbufft g was geidenti Cone. in ich und g bill Cone. in mie innel die Cone. n eilieft Com. unt Gedendi... fefthafter Inc. 152.1.2 Buefe f wie ninge - Council pointering Come. 2 minute geminflatheur g was beit geminflather Canac. : vol. 364 m. 6 de Jenut Came.

Die Mantseinrich eines Briefs an Kirms vom 32. Angust 1786 bedant sien im Beson des ingwischen verstandersen Kannart Zeine und ist niem nicht wieder andertandelt.

4166. Tg. nr 3064. Schreibenhand. 172 r die Weimarsiche Sessilseinaft spielte dart vom 12 Aug. bis 22. Sept. + a. nr 145 a. is nr 71 in. in nr 162 a. 174 : mar y aus jedenmann + Minning nach jedermann is mitge y aus merk

\*4107. Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. Ohne Adresse und Tagesangabe, die aus

Briefen G. d'Orvilles an Goethe vom 7. und 21. Sept. 1799 sowie aus den Postrechnungen folgen. Im ersteren Brief empfahl d'Orville einen Herrn Harland oder Herland, der neun Jahre lang Erzieher seines Sohnes gewesen, an Goethe; er wollte in Jena studiren, womöglich unter gleichzeitiger Annahme einer Stellung als Begleiter eines jungen Stu-175, 4 außerorbentliche nach gang 22 gebient g aus 176, 1 gereicht g über dient gewirkt 9 würdige nach die 12 mündlich — 13 fage g über durchaus nützlich seyn kann 14 will g über kann 15 damit — 16 konne g aus die ihm wegen ber erften Bedürfniffe bes Lebens nüglich fenn tonnen. 17 fo - 18 Umftanbe a aR 20 ben g über seinen ju - 21 ist g aus erleichtern fann 25. 26 die Avantagen . . . geborig benute g aus bon ben großen Abantagen . . . Gebrauch machen fann. 27. 28 g aus Es fommt alles barauf an, bag ich ihn naber tennen lerne und daß er mich bon feinen 3weden unterrichte. 177, 1 La Roche g aus Laroche vgl. zu 109, 4. 10-13 g 10 an nach indek fröhliche nach ein

4108. Vgl. zu 3312. Concept von Schreiberhand. Adresse An herrn von humbolbt nach Paris. Ohne Datum, vgl. Postrechnung, Tagebuch 16. Sept. und 210, 1. Antwort auf den durch die Post übersandten Theil des Humboldtschen Briefes vom 18. August (Bratranek III, 83-130), nicht schon auf den an Herrn v. Buch zur Besorgung gegebenen (Bratr. III, 77-83), vgl. 179, 4. 177, 18 vom Parthenon, vgl. 208, 19. 178, 6 tame g aus tam (Hiatus nachträglich geschaffen, nicht gesprochen, vgl. 187, 17. 11 follte nach 16 Propyläen 5. Stück S. 66-109. 18 von Gérard (Belisar) und David (Versöhnung der Römer und Sabiner), vgl. zu 101, 16 und Propyläen 5. Stück S. 123 und 117. 179, 4 Der 7 zu 148, 9. 11 zu 172, 7. 15 Fichte g über er 27 biefe nach auch 27. 28 auf . . . übel zu 19 gus nach für fprechen g aus über ... aufgebracht 180, 1 vgl. 109, 10. 153, 13. 6 zimmerischen g aus fimmerischen 18 vgl. zu 81, 16. 181, 16. 17 in ber Borrebe g aR 25 vgl. zu 26 Belegenheit nach jetzt 28 weiter nach etwas 4090. 182, 3 zu 49, 19.

\*4109. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Goethe war am 16. Sept. Nachmittags nach Jena gefahren. 183, 5 Baron Duco von Haren war seit Ridels Abgang (vgl. zu 3969) Erzieher des Erbprinzen. Vulpius schrieb am 18., er habe den Namen der Schwester erst kürzlich und solle die Wohnung erst an diesem Tage erfahren; dann werde er sogleich zu ihr gehn. 6 vgl. zu 181, 6.

4110. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 184, 19 zu 4090. 185, 9 vgl. zu 81, 16. 12 behnah fast ganz würde schwerlich stehen geblieben sein, wenn Goethe das Dictat dieses Brieses überhaupt durchcorrigirt hätte; vgl. 187, 2. 20 zu 162, 3. 186, 19 einzelne g aus einige 187, 1 wie wenig die Praxis dieser Theorie entsprach, lehren schon die Briese des Kindes. 2 grünblicher letnen schon in GK berichtigt, vgl. zu 185, 12.

4111. Concept von Schreiberhand im Fascikel "Magnet 1799" des Goethe- und Schiller-Archivs. Adresse An Herrn Abvolat Steinhäuser in Plauen. Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie XXXV, 713 f. 187, 17 Manne g aus Mann vgl. 178, 6. 22 im "Allgemeinen Journal der Chemie". 188, 2 übt über giebt (Hörfehler) 23 Jena Weimar Vgl. ferner 4147.

4112. Vgl. zu 3702. Dazu Concept in den Propyläen-Acten I, 92. Beide g. Zur Sache vgl. 124, 15. 188, 24 bom 24. 25 muß - Cotta aus werthefter herr 29. Jul. üdZ Conc. Cotta, muß ich Ihnen Conc. 189, 1 bestimmte aus bestimmt 4 wann] wenn Conc. 5 herausgeben üdZ Conc. 8 und - 9 laffen aus nicht mehr als bie Salfte bes bisberigen gerne fehlt Conc. 12 zu 4090. Honorars annehmen Conc. 13 , zu bem] . Bu einem Conc. 14 findet - ahnliches] wird fich etwa ein ahnlicher Stoff finden aus wird fich an Erzählungen und Mährchen etwa Stoff finden Conc. hab Conc. 15 Bieb= 18 vgl. zu 144, 19. 20 fowohl weg Conc. Herrmann Conc. dramatischer als epischer Conc. 27 Ihre Gedancken vernehmen fehlt Conc. Ihnen vor unter statt vor 28 den Conc. nach sowohl in Absicht einzelner Werde als einer folge derfelben Conc. gerne Conc. 190, 2 3hre fehlt Conc. 3. 4 mir bie letten Greigniffe ... auflegten aus ein, freylich ohne Schulb, mislungnes Unternehmen mir ... auflegte Conc. 5 Frau Conc. 6 wünsche ich Conc. 7-15 fehlt Conc., dafür nur b. 22. Sept. 99. 10 = 192, 9 - 193, 5. 14 Jena] W. Hs

\*4118. Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv, Acta den ausgesetzten Preis betreffend. 1799. 1800. 1801. Vol. I fol. 13b. 14. Adresse Gerrn Bhilipp Geinrich Rapp. Tagesangabe nach dem Tagebuch, abgesandt laut Postrechnung am 23. 190, 16 zu 162, 3. 191, 1 Nr. 4115. 4 durch Cotta 24 Sena Beimar

\*4114. Concept von Schreiberhand wie 4113 (I, 14). Adresse An herrn Commiss. R. Gäbide. Tagesangabe wie 4113. 192. 4 Nr. 4115.

4115. Handschriften von Schreiberhand: An Herrn Ferdinand Hartmann Mahler in Stuttgart in HB und An Herrn Heinrich Kolbe Mahler in Düffelborf im Besitz des Herrn Prof. Dr. Th. Levin in Düsseldorf, Copie im Goethe- und Schiller-Archiv. Zu 192, 9—193, 5 Concept von Schreiberhand An die Herrn Ferdinand Hartmann in Stuttgard und Heinrich Kolbe in Düffelborf wie 4113. Zur Sache 162, 3. 192, 16 es waren zwei Preise ausgesetzt, der erste zu 20, der zweite zu 10 Ducaten. 193, 1 S. 130—149. 13 wird güber ist Conc. 14 sehen güber schöfeler) 15 soll güber wird Conc. 18 als güber was Conc. (Hörfehler) Talent Conc. 24 Jena] Weimar Conc. und Hss Tagesangabe fehlt Conc.

4116. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und Schiller - Archiv. 194, 1 nicht überliefert. 4 die Übersetzung des "Mahomet" von Voltaire, vgl. schon Tagebuch 12. Januar 1799 und Carl August an Goethe 22. Jan.: "Vielleicht ist Mahomet unterwegs?" Ferner 196, 6. 197, 23. 201, 2. 202, 6. 203, 16. 20. 204, 18. 209, 18. 211, 8. 213, 17. 217, 18. 225. 16. 234, 3. 238, 6. 11. 23 Voigt schrieb am 27. Sept.: "Ein portugiesischer Ex-Gesandter ist hier, der den Frieden mit Frankreich schloss, den die Franzosen revocirten und den Gesandten in Tempel steckten. Seitdem er frey ist, reist er in der Welt herum. Er hat einen jüdischen Herrn und Dame, namens Cappadoce, mit sich, die in Amsterdam wohnhaft sind, wovon die Dame auf Serenissimi Bekanntschaft Anspruch macht, daher sie ihn hier erwarten und wie ich höre gar Quartier für den Winter nehmen wollen, weil es ihnen, besonders auch in Tieffurt, wohlgegangen ist. Da Commandeur d'Aranjo (so heisst der Gesandte) auf deutsche Litteratur ausgeht, so hat er Wieland besucht und

soll sich sehr gefallen." Am 30. Sept. waren laut Goethes Tagebuch alle drei bei diesem in Jena. 195, 2 &r — 3 ausgebilbet g zugesetzt. 5 Beziehung unbekannt, da die entscheidenden Worte in der bezüglichen Stelle des Voigtschen Briefes nicht zu entziffern sind. 7 vgl. 2924. GJ XIV, 24. Eine Demoiselle, die ihm zuvor sehr freundlich war, hatte ihm 20 Louis d'or gestohlen.

\*4117. Vgl. zu 2929. 196, 6 Mahomet, vgl. zu 194, 4. 26 Seidler, der akademische Stallmeister, s. VI, 407, 20. 197, 5 Christiane hatte geschrieben: "Deine zimer mein lieber und das Ganze Hauss ist in Ordnug und Erwartet sein Herrn mit der grösten sehnsucht. Es wird fileicht mit den arbeyden Hier beser gehn als sond du kanns hier wie in Jena in bete dickdiren und ich will des Morchens nicht ehr zu dir komm biss du mich verlangst auch der Gustell soll Frühe nicht zu dir komm. Kom nur balt du muss doch bey der Einrichtun des theaters dass beste tuhn sond wird es wie imer nichts." Die Vorstellungen in Weimar begannen am 30. September. 17 Octbr.] Sept.

4118 und 4119. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 37. 197, 23
Mahomet, s. zu 194, 4. 198, 2 der erste Theil, das 5actige
Lustspiel "Der Ring", von Schröder, wurde am 5. Oct. gegeben, am 9. der zweite, das 4actige Lustspiel "Die unglückliche Ehe aus Delicatesse"; beide standen seit 1795 auf dem
Repertoire. Kotzebues Lustpiel in 4 Acten "Die beiden
Klingsberge" wurde am 24. Oct. 1799 zuerst in Weimar gegeben, zum Geburtstage der Herzogin Mutter. 8 zu 55, 5.

\*4120 und \*4121. Vgl. zu 2929. Adresse 4120 An Demoifelle Christiane Bulpius Beimar. 198, 19 Goethe hatte ihn
in einem nicht überlieferten Brief an Christiane vom
6. Oct. eingeladen, s. Tagebuch. 199, 4 Huschke. 200, 3
d. 14. Oct.

4122. Vgl. zu 3557. Böcking S. 36. 200, 7 näheres unbekannt; Goethe war in den 4 Wochen dieses Jenaischen Aufenthaltes viel in Schlegels Gesellschaft gewesen. s vgl. zu 6.13.

4123. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 200, 18 Caroline, die spätere Frau Junot († 1850). 201, 2 des Mahomet, 8. zu 194, 4.

\*4124. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. Ohne Adresse. Das Blatt ist aus Gustav v. Loepers Nachlass als Brief an C. G. Voigt erworben, könnte aber doch vielleicht an Kirms gerichtet sein, sowohl des gesammten Tones wegen als auch wegen 201, 24, wozu 72, 12 zu vergleichen. Zufällig waren am Sonntag d. 20. Oct. sowohl Voigt als Kirms bei Goethe zu Tische. Voigts Zusage auf Goethes Einladung ist Eing. Br. XXVII, 373 überliefert, datirt vom 19. Oct. und ohne Beziehung auf die übrigen Puncte des vorliegenden Billets.

4125 und 4126. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 203, 16. 20. 204, 18 zu 194, 4. 18 des ungarischen Staatsmannes und Cardinals (1482-1551). Der Brief des Herzogs (1 Bogen 8° ohne Adresse und Datum) ist unter seinen Briefen an Schiller überliefert. Er beginnt: Hier ist der Martinuzzi. Nochmahls habe ich ihn durchgelesen; ich gestehe, dass wenn einer nicht von ohngefehr eine besondere Liebhaberey für dieses sujet fasset, es schwer seyn möchte etwas gutes fürs Theater daraus zu machen. Man müsste die Geschichte bloss unterlegen und sie nach eigenen Bedürfnissen stellen, welches bey dieser Gelegenheit thunlich wäre, da die Geschichte nicht sehr bekannt ist." Hierauf entwickelt der Herzog eingehend seine Ansicht, wie doch etwa die Handlung dramatisch gestaltbar sein möchte, und schliesst: "Indessen gebe ich gerne meinen Vorschlag preiss, da ich selbst nicht mehr recht damit zufrieden bin. Es ist schwer ein sujet anzugeben, wenn einem der reichthum der Geschichte nicht so ganz gegenwärtig ist. Eben in der Ungarischen oder Italienischen möchten sich wohl eher sujets wie in der deutschen finden; man verlangt immer eine hervorstechende Figur die etwas besonderes oder grosses will, und der die Hände zur wirckung nicht unauflösslich zur subalternitaet gebunden sind. Sehr wünschte ich Schiller schickte oder brächte uns ein Programm seiner Maltinergeschichte." 21 vgl. 204, 16. 203, 14 eine nach nur 19 8. 178, 14. 204, 7 Situationen aus Situation 23 vgl. zu 4105 und 173, 3. Die Mutter meldete 202, 21. den Tod Schlossers etwa am 20. October, s. SGG IV, 181. 24 nachsten Urfachen g aus nachste Urfache

4127. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 205, 10 zu 120, 22. 19 zu 6, 13.

\*4128. Handschrift im Besitz des Professor Büttner zu Thal in Dessau. Copie Bernhard Suphans. Adressat unbekannt. Die Eigenhändigkeit der Handschrift ist durch Riemer auf der Rückseite bezeugt: dieses ist besonders häufig auf den in Handelsverkehr gerathenen Briefen Goethes an Voigt der Fall. Auch der Inhalt lässt die Annahme zu, dass dieser der Adressat sei. Ein Beweis dafür liegt aber nirgends vor, auch nicht in den Eing. Br. 206, 4 St. R.

4129. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 206, 12 Erkrankung seiner Frau, an einem Nervenfieber.

Concept von Schreiberhand. Vgl. zu 3312. Adresse An herrn von humboldt nach Paris. 207, 7 vgl. 179, 4 und Bratranek III, 77-83. 8 darin der Brief g aR 12. 13 Ihre ... rühmen g für welches vielmehr vom 18. aus Ihnen für Ihre ... banten 16 vgl. zu 80, 19. 17 zu 101, 15. Vielmehr waren es David und Gérard, an die sich Humboldt wandte, da er vorzog, Regnauld überhaupt gar nicht in dieser Sache anzusprechen; über die ausführliche Begründung dieses Verhaltens muss Goethe geradezu hinweggelesen haben. Die Hauptsache war ihm, durch 207, 21 -208, 3 dem Übereifer Humboldts entgegenzuwirken, der sogleich mit den beiden Künstlern umständliche Verhandlungen über die Lieferung sämmtlicher Zeichnungen zu dem grossen Werk angeknüpft hatte, während doch Goethe (101, 19) erst später und nur je eine Zeichnung von jedem zu erhalten wünschte. 19 mich nach nicht 23 fo nach an 208, 6 mit] in g über mit 7 Schein Sein Es ist also als Resultat der Correctur in einem gewiffen Sein überliefert, wofür Bratranek in einem gewiffen Sinne druckte; ich vermuthe, dass Goethe mit einem gewiffen Schein dictirte, dass aber der Schreiber Sein für Schein verschrieb und nun Goethe, bei der Durchsicht des Concepts Sein für Sinn verlesend, mit zu in änderte. 10 ben g über die Buchhändler gaR für unserm Derleger 17 fo nach al Humboldts Auftrag übersandte Nachricht Franz Catels über den Parthenon-Fries, vgl. 177, 18. 25 Tiefe g aus Tiefen 209, 8 vgl. 178, 14. is zu 194, 4. 210, 1 Nr. 4108. 4 s.

177, 22. 8 Künstler (nicht mit Bratranek als Künstler: und Kunstsachen zu fassen)

4131 und 4132. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 210, 24 vom 29. Mittags bis 31. Abends. 211, 8 zu 194, 4. 15 mid; 3hr aus id; 3hren 212, 2 vgl. 215, 20 und 4084; seit dem 1. November.

4188. Vgl. zu 3724. Schreiberhand, desgl. Concept Eing. Br. XXVII, 382 mit der Adresse An herrn Unger nach Berlin. Zur Sache 4090. 212, 12 bas g aus was Conc. 14 anfange g aus anfangt Conc. bagegen g über auch Conc. 16 auf werben folgt noch J. B. Fol: ohne Eintragung der Blattzahlen Conc. und Hs 19. 213, 6. 11 Der 7. Band der Neuen Schriften bringt als Titelvignette in Holzschnitt ("Unger fec.") einen traurig dreinschauenden corpulenten Engel, zu seinen Füssen rechts steht ein Rad, links ein Greif; zweitens, vor den Balladen und Romanzen, ein Kupfer ("Meno Haas Sc. Berlin 1800"), den Moment aus der Braut von Korinth darstellend, in dem die Mutter hereintritt; sodann ein Kupfer, vor den Elegien: Orpheus und Euridice, am Cerberus vorüber aus der Tiefe steigend. Die beiden Kupfer sind augenscheinlich von Meyer ge-20. 21 das Eingeklammerte g aR Conc. zeichnet. - 23 ausführen g aR für und was zu thun ift macht die Größe deutlicher sowie den zunächst gemachten Correcturversuch und wie ich überzeugt bin fich durch Conc. 213, 9 und - 10 13 3hrem - Talent g aus Ihrer Geüberschiden g aR Conc. jojidlichteit Conc. 16 g a.R. Conc. 17 vgl. zu 1, 9. 9, 23. 34, 19. 21 nicht in den überlieferten Briefen. 25 zu 144, 23. Zelter beantwortete 4102 am 21. Sept. 1799. Die eben begonnene Correspondenz stockte wieder, indem Goethe weder diesen noch einen ferneren Brief Zelters vom 30. Januar 1800 beantwortete. 26 hoffe g über wünsche Conc. burch ihn g üdZ Conc. 6. 7 B. b. 4. Nov. 99 Conc.

\*4134. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVII, 381. Adresse An Herrn Hoft. Hirt nach Berlin. 214,9 Hirt hatte am 22. August 1799 zwei architektonische Abhandlungen übersandt; vgl. den Druck seines Briefes GJ XV (1894), den Goethe hier nur sehr vorsichtig mit allgemeinen Wendungen und Übergehung mehrerer Puncte beantwortet.

24 zu 124, 15. 215, 1 bringen g über denken 8 und üdz 10 auf g über in Felbe g aus Felb 20—25 g 20 s. zt 212, 2. 23 und nach W. d.

Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVII, 386. Adresse An herrn A. E. Thiele in Leipzig. Adressat war Commissions Sekretair. 216, 2 exprobte g über bekannte und läßt — 4 werben g aus beranlakt dieses g über besondere mich zu nachfolgendem Auftrage 6 erhalte g aus erhalten habe 7 vgl. Goethes Naturwissenschaftliche Schriften IV, 160 f. Thiele bedauerte am 11. Nov. das Buch noch nicht senden zu können, da sämmtliche Bücher dieser Auction noch in grossen Kisten verpackt stünden; am 19. Dec. überschickte er es, nachdem er bei der Versteigerung 9 rh. 6 gr. dafür gezahlt: trotz anfänglichen Entgegenkommens hatte man ihm die 19 vorgeschlagene Bitte versagt. 12 werden g über 18 bor der Aucktion g über einzeln 19 nach — 20 ich 217, 2 geschähe - 3 Gefälligkeit g all für wäre g über da ich mir, wie gesagt, daran gelegen es geschwind zu haben.

4186. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 217, 7 über Knebels Lucrez-Übersetzung, vom 5. Nov., Beilage auf besondrem Blatt, vgl. zu 6, 13. 18 zu 194, 4. 23 vgl. 178, 16. 209, 8. 218, 3 Gerning schrieb unter dem 3. November aus Ilmenau, so dass es fast erscheint, als ob Goethe durch diesen Gruss sich der Unbequemlichkeit einer Beantwortung überheben wolle; später leistete Gerning ihm brauchbare Dienste als Commissionär.

- 4137. Grenzboten 1857 I, 256. Zur Sache 4030. 218, 10 sie kamen, ausserdem Bertuch, Bury und Voigt mit seinem Sohn. 15 Figaros Hochzeit.
- 4188. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 219, i Goethe fuhr am 10. Nov. nach Jena und blieb bis zum 8. Dec. 6 Schiller war am 6. Nov. kurz in Weimar gewesen und hatte seinen ältesten Sohn bei Goethe gelassen. 7 auch kann für boch verhört sein.
- 4189. GJ XI, 77. Schreiberhand. 220, t von Schillers Frau, der Schwägerin des Adressaten. Über einen angeblichen Brief Goethes an Caroline v. Wolzogen von demselben Tage gilt das zu 3734 gesagte.

- **4140.** Vgl. zu 3638. Dietmar S. 38. 220, 6. 7 zu den Premieren des "Titus" am 21. Dec. 1799, des "Tarare" am 26. Febr. 1800.
- 4141. Vgl zu 3064. Schreiberhand. 220, 21 Voigt kam in Commissionsangelegenheiten mit dem Kammerherrn, Hof- und Regierungsrath Wolfgang Gottlieb Christian von und zu Egloffstein herüber; der Kammerherr und Major bei der Jenaischen Garnison Christian Wilhelm Gottlob von Milkau war Chef der Polizei-Commission in Jena. 221, 8 Das Tagebuch nennt zuerst am 18. Nov. die "Memoires de Stephanie de Bourbon Conti" aus deren Lectüre der Plan zur "Natürlichen Tochter" erwuchs.
- \*4142. Vgl. zu 2929. 221, 12 ich tidZ in Correctur des wider Willen eingeschlichnen Geschäftsstiles.
- \*4143. Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv, ohne Adresse, nebst Briefen des Adressaten und eines Predigers an den jungen Patzke sowie anderen, auch geschäftlichen Schriftstücken. Vgl. Tagebuch 23., 24., 29. Nov. 222, 15 seine Geliebte 19 ein nach fogleich 20 für 21 gr. g aR 23. 24 die im Concept fehlenden Angaben der Summen sind aus den beiliegenden Rechnungen ergänzt. 23 Die biefer g aus Diefe Dankbriefe des Vaters vom 6. sowie des Adressaten vom 10. Dec. (Eing. Br. XXVII, 462) schliessen die Correspondenz ab.
- \*4144. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 223, 15 Propyläen 5. Stück S. 157-166. 17 S. 167. 168. 18 zwei Wiener Künstler, die an der la Gardeschen Ausgabe der Ilias mitarbeiten sollten; vgl. zu 80, 19. Meyers Concept in den zu 4043 bezeichneten Acten. 21 8. 4097. 22 Lafontaines 224, 7 Gädicke erfüllte Goethes Damenkalender auf 1800. 9 über g üdZ, vgl. VII, 278, 13. 10 ben 8 bon Forderung. nach und
- 4145. Vgl. zu 3998. 224, 17 Da weder der Brief selbst noch eine bezügliche Äusserung von Kirms überliefert ist, bleibt näheres über diese "Frankfurther Schauspielerin" (s. Tagebuch) unbekannt. 225, 1 zu 148, 9.
- \*4146. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 225, 9 Propyläen 5. Stück S. 154. 15. 16 S. 167 und 168 tragen die neue Preisaufgabe (drei Scenen aus der Ilias, s. zu 80, 19).

S. 169-179 "Einige Scenen aus Mahomet, nach Voltaire, von dem Herausgeber", nebst einer Einleitung Goethes; S. 180 Inhaltsangabe. Vgl. zn 194, 9 und 4159. 238, 4. 239, 18. 17 Meyer meldete, gleichzeitig mit der Nachricht, dass er Goethes Forderung 224, 7 durchgesetzt habe: "Auf den Umschlag als das wahre Feld wo der Buchhändler sein Wesen treibt soll er hernach noch eine Ankündigung von der Übersetzung des Vitruvs von Rode drucken dörfen. Wenn Sie nun keine weitere Einwendung dagegen machen, so hat dieses alles seinen Fortgang". 18 ben nicht in bem zu ändern, es ist Dativ Pluralis: weder Cotta noch Gädicke sollen die Freiheit haben, auf dem Umschlag der Propyläen zu annonciren was und wie sie wollen.

4147. Concept und Handschrift von Schreiberhand: jenes wie 4111, mit der Adresse An herrn Abvotat Steinhäuser nach Plauen, diese in HB. Absendung laut Tagebuch am 1. Dec. 226, 6 vom 29. Sept., Brief und zwei Foliobogen zur Beantwortung der von Goethe vorgelegten mitgetheilten nach gefällig Conc. 11 mit q über mich Conc. 15 in welcher aus um welche Conc. 20 fich nach daß Conc. 22-227, 2 g aR Conc. 22 Sufeisen nach solches und dieses nach sogenan Conc. überhaupt üdZ Conc. über fönnte Conc. als ein üdZ Conc. 24 in nach als ein 227, 3 defihalb g über daher Conc. 4 verfertigen a über machen Conc. welche nach die Conc. 5 in nach sich An Stelle des Trennstrichs zwischen 7 und 8 hat Hs. nicht auch Conc., die aus der folgenden Beschreibung hinlänglich klare Zeichnung von Goethes Hand; übrigens ist sie gelegentlich des ersten Druckes dieses Briefs in der Zeitschrift für deutsche Philologie (1875) VI, 450 nachgebildet. 21-24 g aR Conc. 228, 2 unb - 3 empfehle g Conc. 4. 5 fehlt Conc. Weimar statt Jena in Rücksicht auf den Adressaten.

\*4148. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVII, 455. Adresse An Herrn Prof. Tromsborf nach Erfurth. Dr. Johann Bartholomä Tromsdorf besass eine Apotheke sowie ein chemisches Institut und war Professor der Chemie und Pharmacie an der Universität in Erfurt. Da Scherer (vgl. zu 162, 25) einen Ruf als ordentlicher Professor der Physik

nach Halle erhalten und angenommen hatte, bewarb sich Tromsdorf durch ein Schreiben an Goethe vom 17. Nov. 1799 um dessen erledigte Stelle in Weimar, die er mit 500 Reichsthalern bei freiem Logis dotirt glaubte; er wollte dann sein Institut nach Weimar verlegen.

\*4149. Vgl. zu 2929. Adresse von Schreiberhand An Demoiselle Christiana Bulpius in Weimar. 229, 4 zu 149, 8. 9 Schillers Diener.

4150. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv. 230, s vgl. 19. 20. Ein bezüglicher Brief Hufelands ist nicht überliefert, und auch das Tagebuch bietet über 230, 4 - 6 keine näheren Aufschlüsse.

\*4151. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 230, 19. 20 vgl. s. 231, 5 baß g aus baß 12 baß g aus baß 12. 13 unß schulbig] unschulbig (Hörfehler).

4152-4154. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 232, 1 am 3. Dec. 3 in Dornburg an demselben Tage 4 am 5. 7 E. Malone, An attempt to ascertain the order in which the plays of Shakspeare were written 1778, dann verbessert in seiner Shakespeare-Ausgabe 1790 (Vollmer). 9 Sejan und Volpone 10 vgl. Tagebuch 4. und 5. Dec. 14 in 12 Bänden 1798-1806. 233, 4 am 8., dem Tage der Rückkehr nach Weimar. 13 zu 4155.

Im Besitz des inzwischen verstorbenen Richard Zeune befand sich die noch nicht wieder aufgetauchte Handschrift eines Briefs von Goethe, beginnend Da ich Sonntags..., vom 6. Dec. 1799, ohne Adresse. Vgl. Strehlke II, 483.

4155. W. v. Biedermann "Goethe und Kotzebue" Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung vom 25. Dec. 1880 (Nr. 104). Adresse nach dem Tagebuch "An Herrn Jacobäer angesehenen Buchhändler in Leipzig, inliegend Octavia". Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVII, 455b mit der Adresse An & in M burch Einschluß bes Buchhändler Jacobäers in Leipzig. Als eigentlicher Adressat des Briefes ist jedoch Kotzebue selbst zu betrachten und zu bezeichnen. Goethe erhielt das Trauerspiel "Octavia" (5 Aufzüge, in fünffüssigen Iamben, gedruckt 1801) Anfang oder Mitte Oct. 1799 (Eing. Br. XXVII, 372) mit folgender anonymen Zuschrift: "Ein Mann, der zwar als Schriftsteller nicht ganz unbekannt ist,

in dieser Gattung aber noch nie einen Versuch wagte, übersendet dem Herrn v. Göthe das Trauerspiel "Octavia" mit dem Wunsche, dass solches unter seiner Direction in Weimar aufgeführt werde. Sollte Herr v. Göthe es dieser Ehre werth finden, so bedingt sich der Verfasser allerdings auch eine Belohnung aus, nehmlich die: dass Herr v. Göthe sein freymüthiges Urtheil über Plan, Ausführung, Characterzeichnung, Sprache und Versbau dem Verfasser mittheile unter der Adresse: An Lz in M. eingeschlossen an den Buchhändler Jacobäer in Leipzig. Eben dahin würde auch das Manuscript zurückgesandt, wenn kein Gebrauch für die Bühne davon gemacht werden könnte. Dass es übrigens auf keinen Fall in fremde Hände gerathen werde, dafür bürgt dem Verfasser der Nahme und Character des Herrn y. Göthe". Etwa am 30. Nov. (a. a. O. 447) erhielt Goethe dann nochmals eine anonyme Zuschrift von anderer gleichfalls unbekannter Hand, lautend: "Da es scheint dass Herr Geheimde Rath von Goethe von dem ihm anfangs October übersandten Trauerspiel Octavia keinen Gebrauch machen will oder kann, so ersucht der Verfasser, ihm das Manuscript unter der angezeigten Adresse baldigst zurück zu senden". 234, 9 vgl. 233, 14 und Schillers Brief vom 10. December.

4156-4158. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 234, 13 "Der Lorbeerkranz" Schauspiel in 5 Aufzügen von Ziegler. 235, 3 zu 194, 4.

4159. GJ VII, 177. Zur Sache vgl. zu 225, 16.

4160-4163. Vgl. zu 3064. Schreiberhand.

\*4164. Handschrift von Schreiberhand wie 4010 (A, 10007). Randantwort zu einem Schreiben vom 23. Dec. an die Theater-Commission, in welchem der Regisseur Schall, da Kränklichkeit ihn zum Verlassen des Schauspielerberufes nöthige, um Aufhebung seines bis Ostern 1800 lautenden Contractes bat. Schon am 15. Dec. war er in dieser Angelegenheit bei Goethe, s. Tagebuch. Übrigens wurde Schall wiederhergestellt und blieb noch 3 Jahre am Weimarischen Theater.

4165. Handschrift von Schreiberhand in HB. 238, 4 den zu 225, 16 beschriebenen Schluss des Stücks in den durch 4159 bestellten Sonderabzügen. 6. 11 zu 194, 4.

4166. Vgl. zu 1929. Wagner S. 21. Tagebuch 30. Dec. "An Herrn Hofr. Sömmering. Dank für die Basin cerebri." Sömmerring sandte die Schrift am 16. Oct. 239, 3 vgl. 3373. 18 zu 225, 16. 238, 4.

4167. Vgl. zu 3064. Schreiberhand.

Ein Schriftstück Goethes aus dem Jahre 1799, dessen Handschrift in einem Autographen-Katalog von J. A. Stargard in Berlin 1884 verzeichnet stand, ist bisher nicht zugänglich geworden. Es war (vgl. GJ VI, 382) nur eine kurze Marginalantwort auf eine Eingabe betreffend ein vom Sohn des Bassisten Fischer erbetenes Gastspiel.

An den Schluss des Jahres gehört ein Votum, das nicht als Brief eingereiht werden konnte. Es ist als Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXVII, 478 überliefert:

Da es ben gesellschaftlichen Berfassungen wie die unsere auch erlaubt ift gegen schon vorhandene majora seine Mennung zu äußern; so trete ich dem Voto des Herrn Bürgermeister Schulze mit völliger Überzeugung beh: daß man von Seiten des Clubbs das Holz blos anschaffen, dasselbe aber von der Armendeputation vertheilen lassen slassen möchte smöchte g über solltes. Die Undequemlichkeit, welche beh Ausführung der Mehnung, die gegenwärtig das Übergewicht hat, entstehen wird, kann vielleicht veranlassen das man [v. d. m. g üdZ] wenigstens in künstigen Fällen auf die gegenwärtig isolirt stehenden behden Vota restectire.

